



Das zentrale Monatsblatt der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber Der Reichsorganisationsleiter

### Lebensraum und Lebenskraft

die erste Lebensgrundlage überhaupt nicht in Doktrinen zu suchen ist, in theoretischen Erklärungen, sondern daß die erste Lebensgrundlage im eigenen Lebensraum liegt, d. h. in dem, was einem die Erde zum Leben gibt. Daher ist der Lebensraum nicht zu trennen von der Lebenshöhe eines Volkes; daher ist dieser Lebensraum bestimmend für das Glück und das Gedeihen eines Volkes. Freisich – und das ist wieder eine revolutionäre Erkenntnis – der Lebensraum allein ist nicht entscheidend, sondern dazu kommt nun der Fleiß, die Energie und die Fähigkeit, mit der ein Volk aus seinem Lebensraum das herauswirtschaftet, was es wirtschaften kann, und dann die größte Erkenntnis, nämlich, daß die Größe der Rusgaben zu einem vergrößerten Einsah zwingt."

Der Sührer am 1. Mai 1939 in Berlin



Der Reichogan gliebert fich in brei Regierungs.

1) Reg.-Bej. Bebenfalja 14460,84 qkm 1 188405 Einte.

2) " Lismannftabt 14062,62 " 2083274 "

3) " Polen 15419.53 " 1274729

Die angegebenen Einwehnerzahlen ftammen aus dem Jahre 1931. Gie follen nur einen Anhalt geben, ba bei der gegenwärtig ftattfindenden Großumsiedlung teine festen Zahlen für dieses Bebiet genannt werden fonnen.

Der Regierungebegirt hobenfalga unfaßt 12 Rreife mit febr unterschiedlich großen Rreisbauptfladten. Der gange Regierungsbegiet ift feiner wirticaftlichen Struttur nach überwiegenb laubwirtichaftlich bestimmt. Es fint in ber Sauptfache nur Inbuftrien verbanden, bie von ber Land. wirtichaft birett ober indirett abhangig find, vor allem Dlühlenbetriebe, Brauereien, fleinere Canb. wirtidaftemaldinenfabriten, Moltereien, Groß. badereien, Bleifchtenfervenfabriten uim. QBidrig find vor allem noch in ber Regierungsbaupiftabt Bobenfalja (34 531 Einwohner nach ber Bablung von 1931) bie Galgquellen, die in Bobenfalga und in ber naberen Umgebung in einem gewiffen Grabe eine Angahl von Sanatorien, Beilbabern und bergleichen haben entfteben laffen.

Die Boben find in ihrer Qualität dem allgemeinen Durchschnist der Boden in der Mordbeutschen Liesebene äbnlich. In den Gebieten der Grundinoranen überwiegen natürlich die Lehntboden. Sie eignen sich in ihren besseren Bodenklassen zum Weigen- und auch Zuderrübenandau. Die besten Boden befinden sich in der Gegend von hohensalza, serner in der Gegend von Rutno, wo sie an die



Originalgeidinung ven Derhard Diewang, Polen

Das Schloß zu Pofen, die einstige Königt. Afademie, ein Wahrzeichen im deutschen Often. Co wurde zwischen 1905 und 1910 erbaut

# Erdkündliches überden Reichsgau Wartheland

Bobengute ber Dlagbeburger Borbe erinnern. In dem Endmoranengebiet, bas den größten Teil affer brei Regierungebegirte bebedt, wechseln fanbige, lebnige und gemifchte Boben febr fdnell miteinander ab und bieten für eine Bearbeifung mitunter bedeutenbe Schwierigfeiten. Leiber ift auch eine Anjaht ichlecht bebaubarer Canber. Bonen porbanben, in benen ein verhaltnismäffig fferiler Boden vorherricht. Dieje Canbitriche find jum größten Zeit mit Riefernwalter bebedt, bie aber auch nicht febr gut gebeiben. Die Sanber-Bonen gieben fich genau wie bas End, und Grundmoranengebiet - in einem junt Glud febr ichmialen Streifen in oftweitlicher Richtung burd bas Martheland. In ben Mieberungen ber Gluffe, befonbers ber Weichfel, findet fid ned Brudland,

Bon den Kreisstädten bes Regierungobezirfes Sobensalza bieret obne Zweifel ben größten Reig Enefen, bas nicht nur in einer landschaftlich schienen Gegend liegt, sandern das durch seinen Dom mit der berühmten, aus der niederfächsischen Gleschütte stammenden Brometür ein kulturhistorischen Denkmal allererften Ranges ift. Diese Brongetür gehört neben der von hildesbeim zu den altesten Zeugniffen deutscher Giesarbeit. Einigen Reiz bieten vor allem auch noch Lestau und Doben falza.

Der Regierungebegirt Liemannfindt unterfdeibet fich gang mefentlich in feinem angeren tulturellen Beficht und feiner fogiologischen Struf. tur von den beiden anberen Regierungsbegirten bes Reichsgaues Wartheland. Beberricht wird ber Degierungsbegirt Ligmannfladt burd bie Inbuftrieftabt Ligmannftabt (fruber Lodich), bie beute ungefahr eine Ginwohnerzahl von 720 000 Ropfen bat. In polnticher Beit maren von biefen 720 000 Einwohnern 250 000 "Ronfeifionejuben" und bagu mabricheinlich - bie Bahl ift nicht felifiellbar meitere 100000 bis 120000 Raffefuben. Sicherlich ift aber auch die Zahl ber Ronfessione. fuben in ber polnifden Statiftit ju gering angegeben, da bie Juben es von feber verfianben baben und barin eine gang ausgezeichnete Moutine geigten, fich allen Bablungen ju entziehen und vor allem bie Babl ihrer Rinder ftere falich angugeben.

Lismanustadt, in bem fich ein großer Teil ber ehemats pelnischen Tertilindustrie zusammenhallte, verbankt seine außergewöhnliche industrielle Bebeutung allein beuticher Tatkraft, die eine zoll- und verlehrspolitisch einmalige Situation an ber Grenze bes ruffischen Reiches ausnuste. Deutscher Unter-

66

nehmergeift aus Mittelbeutschland und Schleften fouf bort eine große Reibe ausgezeichneter Spinn und Bebfabriten von febr bober Produttions. tapagität und teilweifer ernflaffiger Qualitat. Dadibem bie Dieniergeit, b. b. die Brunder- und Wagegeit, für Libmannftadt voriber mar, verftanden es bie Juben, fich bort breitgumaden, allmablich bas Benicht ber Ctabl gu verandern und ibr einen grauenbaften, bollig berinbeten Eindrud gu berldiaffen. Erft nachbent bie bentiche Merwaltung bier radifal burdigegriffen bat und bie Juben gurud ins Bbetto brangte, gewunt bie Ctabt wieder ibr altes, von beutidem Pioniergeift erfülltes Anfeben.

Der gange Regierungsbegirt Litmannfladt hat burch die Tatfache, daß er vor bem Weltfrieg zu Ruftland gehörte, ein anderes Geprage als die Regierungsbegirte Hobenfalza und Pofen, in denen der preußische Ordnungsfinn und deffen Leiftungen auch von den Pofen nicht zerftort werden konnten.

Der größte Begirt des Reichsgaues ift der Regierungsbegirt Pofen, in dem außer der Stadt Pofen noch vor allem die Randfiabte Liffa,

Rrotofchin und Rolmar ein eigenes Gesicht aufweisen. Die Stadt Pofen verdantt ihr äußeres Auslehen allein ber prensischen Zeit und ben Rraften, die früher von beutscher Seite für ibren Aufbau eingesest wurden. Das Stadtgebiet zwischen Schloß, Deutschem Theater und dem ehemaligen Anstehlungsgebände zeigt die großzügige Planung prensischen Städtebaues; das sehr schone alte Rathaus, nubrere alte gotische und barock Kirchen zeigen von alter deutscher Kultur. In Industrien besist die Stadt eine Fleischkonservensabrit, zwei Papierfabriten, mehrere Holzverarbeitungssabriten, Mühlen, und in der Rabe von Posen bei Seenbruck befindet sich auch eine modern eingerichtete Garnjabrit.

QBahrend bie Bebenqualität im Regierungsbegirt Libmannftabt im Durchichnitt nicht an bie bes Degierungsbezirkes Hobenfalga beraureicht und vor allem auch burch bie langen Jahre polnifder Dig. wirtichaft bie Bodenfultur fich nicht annabernd auf der Bobe befindet wie in Pojen und Sobenfalja, gleichen bie Boden bes Regierungsbezirles Poien wefentlich mehr benen des Regierungsbegirtes Sobenfalga. Pofen mar por bem Rriege eines ber großten Rartoffelanbaugebiete Deutschlanbs unb galt gerabeju als eine Kornkammer bes Deutschen Reiches. Mor allem ber Roggenanbau, aber auch Berfte und in einigen Gebieten auch Weigen gebeiben ausgezeichnet. Bemertenswert ift noch, baft bas Pofener Bebiet gu ben niederschlagarmften Gebieten bes Deutschen Reiches gebort.



"haß die zerflorten Bruden möglichst ichnet wiederbergestellt werden mussen, in eine Selbswerfandlichteit. Dah aber der Schissersehe auf der Warthe bereits seit finn 1940 mit 200-tonnen-nabnen in Song sonnen sonnte, war nicht eine Selbsverstandlichteit. Darüber inname in der Annbau der großen Wasserstrobe von der Boer nach der Weichiel vorgesehen. Die Planung erfordert eine Arbeitaleitung über mehrere Jahre mit einem Vausarhaben von magesant Wo Millionen Reihamach des weiteren wied die Worthe sauftbar gemacht und ausgebant. Sie wied für 1900-connen-nabne lauftbar gemacht die Seinem, sie 500 Connen-nabne bis kenten und darüber bindung was binger sie unmoglich gebalten wurde-jur 200 Gennen-nabne bis Team und darüber bindung was binger sie unmoglich gebalten wurde-jur 200 Gennen-nabne bis Sitrads.

Das Eifenbahnwesen ift im Reichtgan Wartheland noch nicht so weit entwidelt wie im Durchichnitt des Deutschen Reiches. Die Hauptstrede ift die große Vertebeslinie Verlin - Benischen - Polen - Warfchan bim. Thorn - Allenstein. In diese Hauptverkehrsstrede schließen sich eine Menge Heinerer Babnen an, die als Zubringerbahnen große Bedeutung haben. Von polnticher Seite wurde mit französischen Gelb burch bas Wartbeland die berühmte Koblenbahn bindurchgelegt, die von dem oberschlissen Kohlengebiet nach Gotenbasen (früher Gbingen) ging, von wo and ein Schlenbererport, vor allem nach Standinavien, betrieben wurde. Doch wurde biese Kohlenbahn erst von beutscher Seite seit 1939 Iweigleisig ausgebaut.

Das ABartheland ift nicht, wie vielfad angenontmen wird, eine obe, gang flache Ebene, fondern ce überwiegt die burd die Grund- und Endmoranen gebilbete Bugellandichaft. Die großten lanbichaftliden Reize bilden eine Antabl Beinerer unb großerer Geen; fleine Riefernwalder und ichonungen geben bem Landichaftsbild bes Gaues in vielen Teilen einen partabnlichen Charafter. Der Reichtum bes Canbes wird allein burd bie beutiche Zatfraft und ben Ordnungefinn ber beutiden Wermaltung erft voll erichloffen merben tonnen, und beutiche Bauern, die aus bem weiteren Diten und Gudoften jest mit biefer Arbeit beginnen und nach bem Rriege von reichsbeutiden Bauern unterftuht merben, werben bas land in Rurge ju einem ber Muftergaue bes Deutiden Reiches gemacht baben.

# ifbail im Watthegail

Schnell - grundlich - wahrhaft nationalfozialiftisch

Bieber noch nicht bagewesene Ausmaßie beutider Rolonisationearbeit -Korntammer und Rinderfammer des Reiches - Gin lebendiger Oftwall -Allen Unforderungen einer neuen Zeit gerecht - Recht ift, was bem Reiche nüst

Der Sinn ber Wiebereinglieberung alten Rultur. bodens im beutiden Diten erfüllt fich erft nad feiner Eroberung burch bas Schwert. Er finbet feine Rronung im foftematifchen Ausbau bes Lanbes ju einem ftarten Schusmall und jur Rornfammer des Grofideutiden Reiches. Es verfteht fich dabei von felbft, daß in diefent Bufammenhang Mufgaben ju lofen find, wie fle bie beutide Befdichte in biefem Umfang bisher nicht fannte. Darüber binaus mar bon bornherein die Motwenbigfeit gegeben, Die verfchiebenften Probleme gleichteitig ibrer Colung enigegenguführen, mas natürlich einen ungeheuren Kräfteeinfat erforberte. Wenn vicles, mas noch por wenigen Monaten Aufgabe mar, heute bereits geloft ift, fo wirb ruderinnernd erft redt bewufit, in welchent Tempo bas großbeutiche Wert im Wartbeland voranichreitet und damit feiner Bollenbung in ablebbarer Beit entgegengebt.

Im Borbergrund allen Planens und Beginnens ftand und fleht die Befieblung ber wiebergewonnenen beutiden Oftgebiete mit ausschlieftlich beutiden Meniden, Bur Erreidnung ber geftedten Biele mar es notwendig, unmuttelbar nach ber Befreining bes Landes das bereits vorhandene eingeleffene beutsche Bolfstum gu fammeln, gu fichten und feft abgugrengen. Gine gleich angeorbnete Bestanbsaufnahme ber beutiden Bolfegruppe bot injoweit teinerlei befondere Schwierigleiten. Rompligierter jedoch murbe bie Lofung ber Brage, ale neben ben anertanns vollsbewußten Mannern und Frauen biele Behntoufenbe Unfprude auf Buertennung bes bentichen Bolfetums anmelbeten, benen man fie nicht obne weiteres gulprechen tonnte. Bier mußte ein Berfahren erfonnen werben, um auf Grund gang beflimmter Beurteilungsmerkmale Die Spreu bom Weigen gu trennen. Bereits in wenigen Wochen waren bie Borarbeiten jur Errichtung einer fogenonnten

#### "Deutschen Bollelifte"

abgeschlossen, die als besondere und in ihrer Art burchaus erftmalige Behörde die Aufgabe hatte, noch sorgialtiger Prüfung aller einzelnen Antrage die Entscheidung zu fallen. Gegebenenfalls wurde der Antragsteller in ber Deutschen Boltslifte ge-

führt und ibm damit beborblicherfeits ber Deutschtumonadmeis bestätigt. Die Mormenbigleit, bies Berfahren im Reidisgau Wartheland burdgufifb. ren, tann nicht genng unterftrichen werben; die Musgabe ber erften biesbezüglichen Fragebogen bereite erbrachte ben Bemeis bierfur; waren bod) 1. 23. allein in Polen etwa 65 v. h. aller Antragfteller Dationalpoten, bie offenbar aus rein egoiftifden Grunben ber Meinung maren, fie tonnten einfach burd ein billiges Wortbetenntnis nunmehr Deutsche merben. Gelbfiverftanblich war bie grundfähliche Worausfegung für eine Mufnahme bas Befenntnis jum beutiden Bolfstum nicht im bergeitigen Mugenblid, fondern in ber Beit ber vollischen Brembberr. icaft. Dach ben Werbaltniffen im QBartbeland hatte nur ein Teil ber in Frage kommenden Untragfteller in bie beuriche Boltogemeinichaft aufgenommen werben tonnen, wenn ausichlieflich auf theoretifden Borausfegungen beftanben morben mare. Gine gange Reibe bon befonderen Beurteis lungsgrundlagen machte es möglich, ben Rreis ber ausfichisteiden Antraglieller zwedentfprechend gu erweitern. Es waren bies bie Sprache, bas religiofe Betenntnis, ber Schulbefuch ber Rinber, Familienund Bornamen, Burgen, Urfunden und Papiere und ichlieglich die Rlarung ber Berhaltniffe in ben vielen wollischen Difdichen, die gerade in biefem Bufammenhang eines ber famierigften Rapitel bilbeten. Berflechtungen von Abstammungen, Spradie, Befinnung, Werhalten u. a. m. ergaben Mermide. lungen, beren richtige, b. b. gerechte und vorans. fcauende Beurreilung feineswegs einfad; war. Es ift in biefem Rabmen nicht möglich, bas Wefen ber einzelnen Beurreitungemertmale eingebend gu bebandeln; in jedem Falle ermöglichen fle

#### ein Sochsmaß einwandfreier Enticheidung.

Immer jedoch mußte oberfter Leitsat sein, bas Eine bringen fremden Wolkstums in die Bewegung, ihre Gliederung und angeschlossenenen Werbande und damit schließlich in den gesamten beutschen Wolkstörper unmöglich zu machen. Es braucht wohl nicht besonders befont zu werden, daß das Maß der Beswährung unter frembooltischer Herrschaft für den

Grab ber heutigen Bewerfung burchaus mangeblich mar. Daß manche Beueteilung als Berurteilung empfunden wurde, lag niemals an der Behörbe des Reichsstatthalters, sondern fast immer
nur um Antragsteller selbst, ber in 20 Jahren genügend Zeit bagn gehabt hatte, sein eigenes Werhalten und seine Gesinnung unter die Lupe nationaler Wurde zu stellen und charafterlich auszurichten.

Die Deutsche Bolkslifte, beren Anigabe es also war, in allen Fragen nationaler Trennung und Säuberung völlige Riarbeit zu schaffen, und bie bamit einen unerläßlichen Bauftein für das Fundament des Besamtbaues lieferte, hat Grenzen gezogen, die im deutschen Otten vielfach verwicht waren; sie bat insbesondere einer weit vorgeichrittenen Entwationalisierung im ehemals ruinichen Teil des Warthelandes Einhalt geboten. Darüber binaus hat sie seelich und wirtschaftlich da geseltigt, wo es in deutschem Interesse lag und somit der allgemein als großbeutsches Programm geltenden Forderung nach einer

#### Beftigung beutiden Bolfstums

gedient.

Es verftebt fich von felbft, bag trob ber Wor. bringlidfeit ber gefchilberten Aufgabe bas gejamte geiftige und materielle Aufbauwert Band in Band ging. Batte bie beutide Wehrmacht die Boraus. febung einer nunmehr ju vollziehenden wirllichen Einglieberung Diefer alten und boch ,fungen" beutiden Ditgebiete geichaffen, fo bief es nun, biefen Schidfaleraum bes Reiches micht mit ber Band des fremben Eroberers, fondern mit bem Bergen des großen Brubere mabrhaft in Defit gu nebmen. 280 binfichtlich des polnifden, mit ber Blutidulb von nabezu 60 000 Bollegenoffen graufam ermorbeten beutiden Strenge betafteten Wolfstums Barte notwendig war, ift fie geubt mor. ben. Balt es bod, nicht nur ben Beift beutider Ordnung und deutiden Aufbau. millens burchjulegen, fonbern finnfällig por Mugen ju führen, wer ber Berr in biefem Canbe ift.

Reichogan Wartheland. Rreiseinteilung ber 960AD.





Stadte mit deutschem Stadtrecht. Die Verbreitung des deutschen Ordnungsprinzipes im Often ift der gewaltigste Beweis fried-licher deutscher Kolonisationsarbeit schon zu einer Zeit, wo England noch eine, unbefannte Insel war. Die Brundsätze des Magdeburger Stadtrechtes erhielten fich bis zum Ende des alten polnischen Staates Rusgang des 18. Jahrhunderto

#### Das Aufbaumert

im warthelanbifden Daum begann gletdyfam randenben Ermamern. Es. jebod) babei nicht mehr ale felbitveritanblich, bağ bie natürlichen Begebenbeiten biefes mit größten aller beutiden Gaue im Wordergrund ber Meuplanung fanben. Inebefondere ber überaus fruchtbare Boden bot bie Bemabr bafur, bafi nach Einführung beutider Debnung und beutider Mrbeitemethoben bas gefante Wartbefand wieber ju bem gemacht werben tonnte, was bie ebematige Proving Pofen bereits weit über bunbert Jabre tang gewesen ift, - jur Korntammer. Dur mit bem Untericieb, bog es bicomal nicht um eine preußische Proving geht, beren Ernteertrage bein übrigen Reiche fühlbare wirtschaftliche Erleichte. rungen bringen, fondern bag bieemal Band in Sand mit ber Erzeugung bentichen Brotes Die immer bidje tere und bor allem auf meite Gicht geplante unb gentral gelentte Befiedlung bes Canbes mie bentiden Bauern geht, b. b., bağ die Korntammer gleichzeitig auch "Rinbertammer" bes Großbentiden Reiches wird! Wenn bente ichon festgeftellt werben tanıs, bağ

#### mehr ale 20 000 beutiche Bauernfamilien

im Verlaufe nur rund eines einzigen Jahres auf ebensoviel Sofen und landwirtschaftlichen Betrieben nen angesett wurden, dann möge sich der Masstad für diese Leistung aus einem Vergleich mit den Bemühungen des ehemaligen preußischen Staates in den Provingen Polen und Westpreußen ergeben, wo in dreifig Jahren nicht mehr als 40000 neue Siedlerstellen geschaffen werben konnten.

Go galt benn neben bem beichleunigten Aufban einer beutiden Bermaltung und bem der Partei mit allen ihren Organisationen bas gang befondere Mugenmert von vornberein ber Landiwirtidiaft, Die ju polnifder Beit auf bas tongreppolnifde Diveau berab. gezogen war und fomit ihre natürliche Peifringefabigteit eingebußt batte. Ginen Begriff von ben in turger Zeit erzielten Erfolgen vermittelt bie Entfache, dağ trop ber aligemeinen Berlotte. rung und tron bes türglich erft beenbeten fturmifden gelbzuges ber 18 Lage mit allen babei verurfad. ten ungebeuren Schaben icon wenig fpater bas Wartheland imfanbe mar, über ben eigenen Bebarf binaus bem Reiche febr beachtliche Mengen landwirtichaftlider Ergengniffe gur Werfügung gu ftellen. Unmittelbar binter ber fampfenben Eruppe fdritt ber Bauer, um bie Saat für bie neue Ernte bent nummehr wieder bentich gewordenen Boben anguverfrauen; felbft bie Quebr-

macht fiellte sich hinter Sichel und Pflug, um träftig mit anzupaden und bei jedem Wind und Wetter zur Bewältigung der ichwersten Arbeiten beizutragen. So konnte das Wartheland an der Kriegverzengungsschlacht mit steigendem Erfolg tellnehmen. Daß dieses möglich war, ist nicht zulest einer in türzester Zeit erzielten straffen Organisation der gesamten warthelandischen Landwirtschaft und — was durchaus ins Gewicht fällt —

### einer unbanbigen Schaffensfreube bes alten und neuen oftbeutichen Bauerntums

ju banfen.

Ist eingangs die Rebe bavon gewesen, daß eine lektenbliche Besiedlung bes Landes mit ausschliese lich deutschen Menschen die Weraussezung für die Erreichung der gesteckten großbentichen Ziele ift, so versieht sich damit von selbst, daß bei dem banerlichen Charafter des Warthelandes die Neubildung deutschen Bauerntums beherrschend im Wordergrund siebt. Die Wordereitungen verlangten von allen, die zur Mitarbeit herangezogen wurden, ein Hochstmaß von Einsah und Leistung. Lag und Nacht mußte gearbeitet werden, eine Pause, eine Erholung gab es nicht. Nur so war es zu schaffen,

wenn auch natur. und friegsbebingte Berichiebungen gewiffe Korretturen erheischten. Don nicht geringer Bedeutung waren bei der Ansiedlung neben alten Unterlagen diesenigen beutscher Bolfsnunsorganisationen aus polnischer Beit.

Gine ber wichtigften Fragen bei der Befiedlung und Bearbeitung eftbeutichen Bobens iff bie ber Betriebegrößen, bei welcher volletumspolitifde Ermagungen nicht unberudfichtigt bleiben tonnen. Daber wird bas Schwergewicht auf der Schaffung bon Erbhofen ruben, die in ber Lage find, alle 2frbeiten mit familieneigenen Kraften ju bewaltigen. Deben biefen Betrieben bleibt genügenb Raum für einen gefunden Aufbau ber übrigen Betriebegroßen, wobei auch bier ber Grundfah einer Anteblung mur raffild wertvoller, bauernfahiger Familien im Worbergrund fieht. Dies bezieht fich gleichermaßen and) auf bie großen Betriebe, Die ju einer bon tins angeftrebten lebensgefehlichen Gjeblungsftruttur im Wartheland geboren. Go unterfcheibet fich bas junge oftdeutiche Siedlungswert wefentlich von bem fruberer Beiten, ale es nur barauf antam, moglichft viele beutiche Denichen gu verpflangen, benn wir bauen ein emiges Reich und fonnen bie gunbamente bagu nicht tief genug legen. Es verftebt fich von felbft, bag bei ber Auswahl bauernfahiger Dlanner ober Familien bie Berbienfte ber Frontfampfer und altbewahrter Porteigenoffen aus Ga., GG. ufiv. beshalb befondere Berndnichtigung merben.

In jedem Jalle liegt allem Planen und Beginnen der Gedante jugrunde, im Often des Reiches
für kommende Siedler in jeder hinsicht eine wirkliche Beimat zu schaffen, d. h. die Lebensbedingungen
so zu gestalten, daß sie allen Anforderungen einer
neuen Zeit gerecht werden. Das Programm der
nationaliozialistischen Wiedergewinnung alten deutlichen Kulturbodens wird sowohl hinsichtlich der Giedlung selbst als auch seiner vollstums- und
agrarpolitischen Wedeutung nach erft dann erfüllt
sein, wenn die Masse der neugegründeten Sofe und
Dörfer der Menge nach ausreicht und vor allem
auch qualitativ ben Ansprücken genügt, die zur Erbaltung und Erweiterung der wertvollsten deutschen
Blutströme notwendig sind und zur Erreichung ber

#### reftlofen Ginbeutichung ber neuen Ditgaue

führen. Dieses seinem Umfange und seiner Webeutung nach einmalige Wert tann jeboch nur bann jum glücklichen Ende gebracht werden, wenn ber Ruf des Oftensftets im ganzen deutschen Bolte lebendigen Widerhall findet, wenn die Besiedlung ber Oftgebiete mit deutschen Mensichen Chen überall als eine Aufgabe aller beutschen Stämme angesehen wird. Dem Landvolk anderer Baue fallt hierbei die Verpflichtung zu, seine Jungmannschaft in ftändigen Wellen für diese großbeutsche Aufgabe zur Verfugung zu stellen. Daneben wird die Haltung der gesamten Mation zu ihrem Bauerntum und besten wirtschaft.

lichen und kulturellen Werhaltniffen mit entscheibend sein. Dann erst wird bie Rudgewinnung urgermanischen Bobens ihre Kronung in bessen bauernder Erhaltung als deutsches Sieblungsgebiet für ungegählte Bauerngenerationen finden.

Blut und Boben - diefe beiben Borte und ibr lebensgesehlicher Bufammenbang haben für bas Martheland ihre befondere Gultigleit. Mit Recht ift ber beutide Often baufig ale ber Schidfaleraum ber gefamten Mation bezeichnet worben. Gebieterifder benn je ift an bas Reich bie Forberung getreten, bie beutiche Wiebergutmachung in Diefem urbeutiden Canb nun ein fur allemal burdgufeben. Dicht nur die ungegablten beutschen Blutopfer, nicht mur die vielbundertjährige beutiche Rulturarbeit und auch nicht nur machtpolitifche Roufiellationen bestegeln ben beutiden Anspruch auf bas Wartheland, fonbern por allem bie Latfache, bag es fc um ein Bebiet banbelt, bas feine beutiche Geele, feine großbeutiche Familienzugeborigfeit eindeutig unter Beweis gestellt bat unb nun nach poruber. gebenber Zwingherrichaft wieber bas erhalt, was ibm gebuhrt - die treuforgenbe Sand und den icopferifden Geift bes Reiches. Blut und Boben werben bie Moraussehungen bafür fein, bag nun ein Oftwall erftebt, ber niemals zu einer toten materiellen Befeftigungelinie werben tann, fondern flete ein lebenbiges und ftartes Organ des großdeutschen Rorpers fein mirb, beffen Pulsichlag auch fein eigener ift. Go vollzieht fich benn im Bartheland großbeutiches Schidfal; fo ift es benn auch nicht mehr als natürlich, daß alles Gelcheben im Wartheland überlotale Bebentung gewinnt und ftels auf bas gefantte Reid ausgerichtet ift. Um fo mebr, ale gerade ber Dlenaufbau im Bartheland bie befte Ge. legenheit bagu bietet, jenfeits von ftarren Formen und unabbangig von allen Jeffeln fleinlicher Binbungen neues Leben in neuer Gestalt wirtfam merben ju laffen.

Dieses Beles bat für alle Gebiete warthelanbischen Neu, und Wiederaufbaues seine Geltung. Schnell und gründlich ist hierbei die eine Parole, wahrhaft nationallezialistisch die andere. Mit der Vezeichnung "Ererzierplat des Nationalsozialismus" ist das Wesen allen Veginnens und Abllendens im Wartheland getenuzeichnet. Aus dieser Ausgabenstellung ist dann auch jener Geist erwachsen, der trot vielsacher Schwierigkeiten bas "Unmöglich" aus bem Wortschaß gestrichen hat. Es mag daher schon bente zu einem der inpischen Wesenszüge wartheländischer beutscher Menichen geworden sein, Unternehmergeist im besten Sinne des Wortes zu besihen.

Befondere Burbigung gebührt ber gewaltigen Bebeutung ber

#### Parteiarbeit im Bartheland.

Die vielgestaltigen Aufgaben erbeischen bier in gang befonderem Mane die Einschaltung der Partei. Auf ungezählten Gebieten des politischen, geiftigen, tulturellen, ja felbft wirtschaftlichen Lebens muß fie



Nach einer Deiginalzeichnung von Wollgang Willeich Ludwig Wolff, Kreisleiter von Lihmannstadt, war von 1937 bis 1939 Jührer den Deutschen Volkoverbandes in Mittelpolen. Er war ein Vorkämpler um die deutsche Gelbstehauptung im ehemaligen Polen

tatig sein. Die MSDRP, ift es, beren Wille überall gestattenb, forbernb, anregend ober aussichtseberall gestattenb, forbernb, anregend ober aussichtseben werden, daß bei ben besenderen Bedingungen in diesem Gan nationaliozialistisches Gedankenant und nationalsezialistische Arbeitsmethoden vielen beutschen Menichen, die dieber auserhalb ber Reichsgrenzen geseht hatten, häusig erft ibrem Wesen nach die Hingabe an das gemeinsame Wert außer Zweifel sieht. Und bier dieß es dann vielsach, erft ganz von vorn anzusangen und Grundlagen zu schaffen, wie sie für die alten Gane des Reiches schon längst eine Gelbsverstandlichkeit waren. Aber die Ausgrichlessenbeit der Herzen und

#### das tiefe Erlebnis ber Befreiung

bem. Beimbolung burch bas Reich haben bier schnell Benden geschlagen; inobesondere bie Erziehungsund Rampisormationen ber Partei baben biesen Prozes erheblich beschlennigt. Deutsche Menschen, die irüber weit entiernt voneinander ihren durch mehr ober weniger beschränite nationale Lebenstweglichleiten bedingten Weg geben mußten, marschieren nun zusammen mit den Menschen aus anderen Gauen des Reiches Schulter an Schulter im Wartbeland und werden so allmablich zu einer neuen Prägung offbentichen Kämpsertums.

Die Partei auch ift co, bie ihr besonderes Angenmert auf die kulturelle Durchdringung des beutiden Offens richtet. Es gilt hier, bem noch vorbandenen iremden Bolkstum nicht nur materielle Mittel, sondern vor allem feelische und geistige entgegenzusesen.

#### Der Boltstumstampf ift erft beenbet, wenn ber lebte Frembftammige biefen beutschen Raum verlaffen bat.

Wenn oben davon bie Mede mar, baf im Warthelant auf verschiedenen Gebieten nene Formen einen neuen Inhalt erhalten, fo foll nicht unermabnt bleiben, bag fich biefes auch auf bie ftaatliche Wermaltung bezieht und auf bie fich bereits abzeich. nenbe tunftige Reichsreform ansgerichtet ift. Um Enbe biefer eingeleiteten Entwidlung wirb bie fine tere Durdienung ber Reichsgewalt fteben, bie mit einer hoberen Berantmortlichteit ber Gingelperfonlidfeit verbunden ift. Damit ift eine unmittelbare Ubertragung ber Bentralreichegewalt, wie fie fich im Fubrer und feinen nadiften Mitarbeitern verförpert. gemabrleiftet. Im übrigen mirb gerabe im Bortheland ftete ber Leitfas gelten: "Alles, mas bem Reiche nübt, ift recht" wenn bamit auch alte Formen gefprengt werben muffen.



Noch einer Eriginolzeichnung von Wolfgang Willelch Schaedberführer Dr. Hans Kohnert war von 1935 bis 1939 Jukeer der Deutschen Vereinigung in Polen-Pommerellen und hat sie gegen schwerste Bedrückung bis zuleht zu behaupten gewußt

Ein anderes: Zum erstenmal in der Geschichte bes Nationalsozialismus ist in einem Gau des Reiches von vornherein ein absolut großdeutsches Fundament geschaffen worden, das sich auf alle Gebiete des Lebens in diesem Raum erstrett. Dieses Kundament erheischt sedoch eine besonders scharie Menschenauslese, weshalb der Eintritt in die Partei im Wartheland nur auf dem Wege der Verufung erfolgen kann; damit wird einer bereits früher erhobenen nationalsozialistischen Forderung, gewissermaßen

#### einen Deben des Beutschtunes

ju fchaffen, erftmalig febr nabe getommen.

Wenn hier wichtige Fragen jum Teil nur geftreift werden tonnten, so vermittelt ihre Erörterung bereits einen Begriff von der Einmaligfeit und der Einzigartigteit des gefamten warthelandischen Aufbauwertes. Es ernbrigt sich babei, auf alle Gebiete des kulturellen oder gar wirtschaftlichen Lebens näher einzugehen. Eine grundsählich gleiche Geschmäßigkeit verleibt allem Zun und Lassen in diesem Gan des Reiches seine besondere Note, deren großbentscher Charafter bereits unterstrichen wurde. Im Schließ muß auf die

#### weit über 200 000 vollsbeutichen Rudwanberer

aus bem Morboften und Often noch beionbers bingewiesen werden, beren Menanfat im Bartbeland
feinerseits bas gesamte beutsche Leben vor völlig
neue Aufgaben flellte und gang besondere Unfrengungen verlangte. Es ging bier nicht um eine
vorübergebenbe Betreuung eine burchreisender
Nottsgenoffen, sondern um eine Werpflanzung und

edite Ginwurgelung beutider Meniden, benen ber Rubrer bie neue Beimat verfproden baste, Reinerlei Diesbegugliche Erfahrung fand jur Berfügung, und trotbent ift auch dies Problem in furger Beit erfolgreich geloft morben. Gerabe biefe Aufgabe war der Aulafi ju einer außerorbentlichen Gemeinichafts. leiftung aller Stellen bon Partei und Staat und erbrachte die Genngtuung, vielen Zehntaufenden deutscher Menichen ju einer moglichft ichnellen und reibungslofen Fortfebung ihres normalen Berufs. und Wirtichaftslebens verholfen gu haben. Die Bufriebenbeit ber Rudwanberer felbit und die fichtbar erfolgreiche Entwicklung ber einzelnen Eriftengen ift ein ichones Beugnis für bruberliche beutiche Dilfobereitichaft.

Der bemide Diten braucht noch febr viele deutsche Menfchen, aber er tann nur folde gebrauden, Die eine richtige Borffellung von ben ibrer barrenden Aufgaben haben und bereit find, fich ben Lobn ber Butunft wirtlich ju erfampfen. Das Berrentum beutider Menlden im Wartheland eridiopft fide nicht in ber folgen Baltung, foubern findet feine Vorausjeung in fleisiger Arbeit und vorbildlicher Arbeitsleiftung, Und auch nur bent wird fich bereits jest ein Ausblid in ein fconeres Bartheland eroffnen, ber fich felbft mitten in biefe Aufbanarbeit ftellt, Die zuerft immer ben gangen Reel verlangt, um ibn dann auf ben befonberen Plat ju flellen, beffen er fich wurdig erwiefen hat. Gut fein ift viel, aber noch belfer fein ift unerläßlich für ben, ber einft bas Bemußtfein baben mill, am gewattigften grondeutiden Gemeinfdaftsmert erfolg. reich mitgeldafft zu haben, bas fe in Un. griff genommen murbe!



Der Sithrer am 4. Mai 1941:

sin unseren Kräften liegt, uns unserer Feinde zu erwehren, das soll gesichehen. In diesem Lande ist ein Geist lebendig geworden, den bisher die Welt noch nie überwunden hat! Ein gläubiges Gemeinschaftsgefühlersaßt unser Volkt Was wir uns nach einem langen Irrweg innerer Kämpfe erstritten haben und was uns so stolz macht anderen Völkern gegenüber, wird keine Macht der Welt uns mehr entreißen.

Im Zeitalter des jüdisch=kapitalistischen Gold=, Standes= und Klassen= wahns steht der nationalsozialistische Volksstaat wie ein ehernes Denkmal soziaier Gerechtigkeit und klarer Vernunst. Er wird nicht nur diesen Krieg überdauern, sondern das kommende Jahrtausend!



## GAUAMISLEITER HELBING. Die Partei im Gau Wartheland steht

Ein Jahe Aufbau zeigt, mas die ITODAP. vermag

Es barf nicht überleben merben, bag bie bier folgenten Bablen allein die Bilauf ber Arbeit ber Portei und ibrer Blieberungen im erffen Jahr bes Anibaues im neuen Offen burfiellen. Genau io fint bie Erfelgefiffern für bie Einrichtungen ber flageliden und wietidafeliden Aufbanteiffungen vorbanden. Unfer Thema und ber bier jur Berfügung flebenbe Raum geffatten jebech nur tie Beidranfung auf bie Arbeit ber nationaligialiftiiden

Ling

ABenn ju Beginn des 13. Jahrbunderes beutsche Orbensritter ben fcon feit langem beflebenben Molfetumstampf in biefem Bebiet gugunften bes beutiden Boltes entichieben, fo beswegen, weil in Diefem Orben fich Manner gefunden batten, Die, befeelt von einer tragenben 3bee, fich barten, mannlichen Befegen unterwerfent, alle Die Krafte mobilifierten, die notwendig find, um einen Staat ju formen. Bunadift murbe bas Bebief burd bas Edwert erobert. Dann gebar biele Ibee eine Bermaltungsform, bie fur bie bamalige Beit Berbifb war. Go tam es, bafi biefe fleine Coar ven Orbensriftern aus biefem Lande einen Staat europailden Formais ichaffen tounte. Als baun int Laufe ber Jahre die Idee mehr und mehr verblante, Die Mitglieder bes Ordens begnem murben und bie Brundfahe des Orbens außer acht liegen, da mar es möglich, dag int Jahre 1410 das Clawentunt ben Gieg bavonteng und bas Deutschtum immer niehr und niehr aus diefem Bebiet verbrangte.

2016 dann gu Beginn bes 18. Jahrbunderes fich in Preußen ein Staategebante burd Friedrich Wilhelm I. und feinen Cobn, Friedrich ben Brogen, ben Weg bahnte, eine Stnatsibee, bie in Die Beschichte anter ber Bezeichnung Preubentum eingegangen ift, erftartte ber preußifche Staat, fo bafi bei ber Aufteilung Polens biefes Bebiet abermale bas beutiche Boltetum ale Gieger fab. Und wieber trimmphierte bas Glamenium, bann namlich, als von ber Beiftesrichtung Friedrich Bilbelms I. und Friedrichs bes Großen nur ber Dame fibriggeblieben mar, als famtliche Begriffe bes Preufientums ins Begenteil umgefehrt waren, ale überflagtliche Dadie es berftanben hatten, flatt ber Einfachbeit bes Golbatentonige bas progenhafte Gebaren gemiffenlofer Grofwerbiener als 3beal anguleben, als Lapferteit jur Dunimbeit und Fabnenflucht als Belbentat gefeiert wurde.

Dun fteben wir jum vierten Dlate auf biefem leit Jahrhunderten umtampften Boben, und wieber war es, wie nicht anders bentbar für jeben, ber um die Geldebniffe ber Beidichte weiß, eine Beltaufdanung, Die als Dynamo famtliche Krafte bes deutschen Boltes gewedt und befruchtet bat, namlich bie nationalfozialiftische QBeltanichanung Abolf Bitters. Dad einem einzigen Aufbaujahr mitten im Rriege fonnte bie Partei un Warthegau auch in buchternen Bablen nachweifen, baß fie bas bentbar Menidenmögliche vollbracht batte:

Die Partei gliebert fich in funf Ganinfpettionen und 21 Ganamfer.

Die Ganinipeltion I bat die Aufgabe, Befdmerben und Wuniche, die an ben Subrer bin, an feinen Stellvertreter geleitet wurden und bann gur Er. ledigung dem Gau überwiefen werden, ju überprufen und ju bearbeiten.

Die Gauinipelition II hat die Aufgabe, Gnadenfachen ju bearbeiten.

Die reflichen brei Gauinfpeltionen beden fich gebietlich mit ben Meglerungsbezirten und find auch perfonell mit bem jeweiligen Regierungs. prafidenten ibentifd. Ihre Mufgabe beffebt barin, Conbernuftrage bes Gauleiters in ihrem Bebiet burdguführen. Die Bauptanigabe lag naturgemäß bei bem

#### Gauorganifationsanit,

Balt es boch gunachft, bie Organisation gu ichaffen, um dann mit ber internen Arbeit ber Partei beginnen ju tonnen. Es waren ein Jahr nach der Brunbung bes Baues 41 Kreife, 501 Ortogruppen, 2425 Bellen und 10380 Blode vorhanden.

Die Kreife beden fich mit ben Werwaltungs. freifen bee Staates. Eine Umorganifation wird notwendig fein, wenn ber QBartbegau reftles mit Deutschen befiedelt fein wirb.

#### Gauperfenalanit

Die hauptamilide Befehnig ber Rreife ift fo, daß die Mreife arbeitsfähig find. ABenn jeboch noch nicht familide bauptamtliden Stellen ber Kreisleitungen befest worden find, fo einmal beswegen, weil infolge ber geringen Angahl ber deutschen Bevollerung eine etalmagige Befegung nicht notwenbig ericheint, jum zweiten recht viele Stellen offengehalten werben follen, um biejenigen Dolitischen Leiter, bie beute im felbgrauen Roch ibre Pflicht bem Wolfe gegenüber erfüllen, in biefen Gau bringen ju tonnen.

Es ift auch ichen bafur Gorge getragen morben, daß ber Führernachwuchs gemahrleiftet ift. Gofort nach Beendigung bes Krieges werben Politische Leiter-Unwarter, jusbefondere aus ben Reihen ber Wolfebenifden und gurudgeführten beutiden Dlenichen, ju einem mehrmodingen Aurfus auf eine Schulungeburg ins Altreich gefandt, um bann ale Politifcher Leuter free in Bartheland eingegeht werben gu fonnen.

Much an ben Auhrernadmuche für fernere Beiten bat man ichon gebacht. Abolf Ditler Couler find aus dem Warthegau auf bie Abolf-Ditler-Schulen gefdudt worben, um fie nach einem Jahrgebnt ober ipater nach ber entiprechenben Beiterforibilbung bier einfegen ju fonnen.

#### (Banidralungsaut

Bur werteren Bertiefung ber Weltaufchauung. fusbefonbere für die Politifden Leiter, bat bas Baufdulungsamt feine Tatigfeit aurgenommen. In ber Maren Ertennenis, daß bier infolge ber Berwendung von Politinden Leitern, bie mit bent Sebankengut bes Plationalfogialismus naturgeman noch uscht vertrant find, Grundlagen gefchaffen werben muffen, hat man bie Schulung fart ausgebant.

Meben brei Schuftingsburgen, in benen fortgeleht Leargange flatifinden, ift man bagn ubergegangen, beionbere Cantungerebner berangubilben, um auch in ben Rreifen und Ortsgruppen fruchtbringende Alebeit auf biefem Bebieje leiften zu konnen 300 bem erften Jahr nach ber Grunbung bes Bancs wurden in 43 Lehrgängen zu je 10 Zagen inszesant 1175 Politifche Leiter bam. Frauen, Die in ber Parteigrbeit fatig find, gefehnlt. And ber Wertrieb bes Reidiofdinimasbriefes ift recht anfpredenb, werben bod augenblidlich über 63 000 Schulange. br efe bier un Bau gebalten.

#### Claupropaganbaamt

Die Propaganda begann ibre Latigleit ideen am 19. September 1939, Bereits am 21. Cop. tember 1939 fand eine Großtundgebung unt bem Banteiter fatt. Im erften Jahre find mehr ale 4000 Rundgebungen und Perfammlungen nut mehr als gwei Militonen Befudjern burchgefichet worden.

Meben 55 Chaurednern unb 160 Areisrednern wurden bagu auch eine Meibe auswärtiger Rebner eingefest. Der Berfammilungsbefuch ift außerorbentfich gut. Im allgemeinen rechnet man unt minbestens 90 Projent famtlicher Deutschstaunungen ber ben Berfanimlungen.

#### (Baupreffeamt

Mle eine nicht unbebentenbe Dlacht auf bent Gebiete ber Menschensubrung ift bie Prefie angufeben. Das hauptaugenmert richtet bas Bauprefie. anit barauf, ein ichlagfraftiges Organ ber Parter in ichaffen. Das ift vorbanden im "Dideutichen Beobachter", ber gur Beit icon eine Auflage in Dobe von faft 100 000 Erenwlaren beligt

#### Das Baugrenglandamt

Meben ber Menidenführung, Ergiehung unb Unsleje bat die DEDUP, im Bau Wartheland and bie Aufgabe gur Ergebung jum Boltstume. bewusteiem und die Erzielnung jum flets wachen Abwehrbewußtsein gegenüber bem freniden Bolfe. tum übernommen. Fur biefe Aufgabe hat bas Gangrenglandamt bie Richtung anzugeben und bas Ruftzeug ju fiefern. Es verrolgt biefes Biel burch Beratung aller anberen Ganamter, Der Gitebe rungen und angeschloffenen Berbanbe in Polts. immefragen, burd Stellung von Schulunge, und QBerberednern über vollspolitifche Themen in 36. fommenarbeit mit bem Gaufdulungeamt und bem (Yaupropagandaami.

Den bem Baugrenglandamt gefiellten Aufgaben bient auch die burch Anerdnung bes Gauleitere ge bilbete Wolfepolitische Arbeitegemeinichaft.

#### M& Wellswohlfahrt

Mm 16. Ceptember 1939 begann von Poien aus bie Cofortalifon ber MCB. Bie bie befreije beutiche Bevollerung, bie noch unter bem Embrud bes ummenichtidien Polenterrore fland. wurden Befleibungsfride und Lebensmittel aus gegeben und Belbtuden eingefeht. Im Spatherbft und Winter übernabm die MGB, bann die Wetreuung ber Umffedfer aus ben baitifchen Manb. frauten, aus Wolhpnten und Galiften.

### Heimat im Volk

Nun wir uns wieder gefunden, Dolk, in deinem Schoft, Sind unfece Augen felig Und vom Schauen groß.

E prantiene Banel Citurenaffaet Ano A orada and fir afebr".

Wit spüren all demer Dinge Tiefen, heiligen Sinn Und sprechen still und verhalten Deinen Ramen hin.

> Und hören deine bunkle Stimme in unferem Blut Und millen, daß wit immer An deinem fergen geruht,

Jeichn. wen Berhard bremans



Co granden nur die beutiden? Laubengang in Liffe

In 15 großen Auffanglagern wurden zeetweise bis ju 7000 Umftebler untergebracht. Bis zu ihrer endgulugen Aufiedlung ober Unterbringung im finditidien Erwerbsleben wurden in biefen Aufsanglagern 50 000 baltendeutsche Umffeder verpflegt, an die fast 2 Millionen Effenvortionen ausgegeben wurden.

Die MSA. Jugenbhilfe bat in ben erften brei Monaten ihres Bestebens mit 88 ehrenantlichen and 5 hauptanitlichen Kraften rund 15 000 Falle bearbeitet.

Won ben 194 359 Baushalten im Warrbegan nut mogesamt \$15 000 Familienangeberigen find 46 794 Mitglieber ber Die. Wolfswohlfahrt.

#### NG-Frauenschaft / Deutsches Frauenwerk

Dlad bem erften Arbeitsjahr tonnte bie Gaufrauenschaftsleitung Wartheland folgenden organifatoriiden Stand melben: Es wird in allen Recifen gearbeitet.

Die Arbeitenbieilungen und Sachgebiete find im Gau faft vollstandig, in den Areifen weitgebend, in den Ortegruppen teilweife befest.

On 347 Dienitstellen und heimen wird laufend gearbeitet. Es siehen jur Berfügung: im Gan 49 Mitarbeiterinnen, in den Aretien 988 Mitarbeiterinnen, in den Ortogruppen und Zellen 1980 Orto, und Zellenvertrauenstrauen, außerdem imgezählte Blockvertrauensfrauen und Abtitlungsteitermnen. 74 508 Frauen und Madel find in der Arbeit des Deutschen Frauenwerts erfaßt.

In Peine und Gemeinschaftse abenden, Schulungen der Juhrertinnen und Einzelfürlen wurde an den Franen eine umfassende politische Erziehungsarbeit gestenter; daneben wurden in den Kurzturlen der Abteilung Volkerwirtschaft 15 000 Franen eriaut, in 430 Kursen des Mutterdienstes über 10000 Franen und Mädel.

#### Umt für Bollegefundheit

Aron des ungeheuren Arztemangels konnten in samtlichen
Kreisen Kreisemtsleiter eingesest werden, die zum Teil schon
aucherordentlich produktiv gearbeitet haben. Um die Zusammenarbeit mit der Abteilung Gesundheit und Wolksichus ber DUF, enger und ergiebiger zu gestalten, wurde der flandige Bertreter des Gauamtsleiters für Wolksgesundheit der RSDUP, als Leiter der Abteilung Gesundbeit und Wolksichung Gesund-

#### DE. Rriegsopferverforgung

Das Gauamt für Kriegsopfer begann feine Latigleit im Februar 1940. In enger Zusammenarbeit mit ben Kreisleitern wurden in sämtlichen Kreisen Kreisamtsteiter eingesetz, die bann fofort mit ber Durchorgamherung der Kreise begannen.

#### Unit fue Beamte

Der Stand ber Organisation des Amtes für Beamte ift folgender: Erfast find biober nur diesenigen Beamten als Mittglieder, die endgültig nach bier verlett find oder ihr Gehalt von einer im Gaugebiet liegenden Kasse ausgezahlt erhalten. Es waren bas am Ende bes ersten Aufbaufahres 1540 Beauste.

#### Mint für Technit

Der organisatorische Aufban bes Gaugmtes für Technit und ber Gauwaltung des DiGBDL, iff im welentlichen beendet. Die hauptstellenleiter haben jum I.il weitere Mittarbeiter herangezogen.

#### Amt für Agrarpolitik

Es hat sich hier als ängerst wertvoll erwiesen, bag der Gauanitsleiter für Agrarpolutet gleichzeitig Landesbauernführer ist, woburch es ihm nichtlich war, ben Organen des Reichsnährstandes, die ber reite im Altreich agrarpolitisch tatig gewesen sind, erfolgischer die Erledigung der anfallenden Arbeiten anzubertranen. Als der Reichsbauernführer, Reichsleiter sur Agrarpolitit und Reichsminister für Ernahrung und Landevirschaft, unter dem 23. Januar 1940 die Anerdnung zur Errichtung der Landesbauernschaft Wartheland erließ, war die Gewähr geboten, die agrarpolitische Lime in dem fraglos des

deutenbiten Agrarque bes Reiches zu fichern. Das Ergebnis biefer Anordnung war die Errichtung der gentralen Werwaltung in Polen nebst 38 Kreis banerulchaften in den Kreifen.

Die Arbeiten im

#### Daffenpolitifchen Umt

um Wartheland, bie im Berbit 1939 aufgenommen wurden, trugen ben Charafter miffenichafelicher Ferida in.

Eine weitere Untersuchung erftredte fich auf etwa 500 Mitiglieber eines polnischen Aufständuchen- verbandes. Befonders überraschend war hier die vollspolitische Bilang ber Untersuchung. Das

#### Ganeechtsamt

und die von ihm geführte Organisation bes Racionatiogia.iftifden Rechtswahrerbundes befint fieben hauptitellen, bie arbeitsfahig befeht finb.

Ausgesamt waren ichon im erften Jahre bes Auf-

#### Umt für Ergieber

Bis jum 1. Juli 1940 waren in famtlichen Rreifen bie Rreiswaltungen gegründet worden. Dach einem Jahr waren rund 1600 volle, baltenind wollhmienbeutsche Erzieher und Erzieherinnen im NSEB, erfaßt Die Zahl ber aus dem Altreich abgeordneten Erzieher und Erzieherinnen betrug bis bahm einen 600.

Die Sauptarbeit liegt junadift auf bem Gebiet ber weltanichantichen Schulung. Funf Schulungs-lager für Erzieber und Erzieberinnen haben im erften Jahre flattgefunden; es find in der Zeit ungefähr 250 Erzieher und Erzieherunen durch bie Schalungslager gegangen.

#### MCD.-Dozentenbund

Die wiffenichaftlichen Rrafte, b. h. Profesioren, Dozenten und Ainitenten ber bier amarigen ober bierber zurückzeführten beutichen Boltsgruppen wurden erfaßt, es wurde burch Erbebungen bie Moglichfeit ihres Emlases an der Reichsuniverstat Pofen ober an den Sochichulen bes Alireiches gepräft und vermittelt.

#### MOD. Stubentenbunb

Der MSD. Studentenbund hat bisber brei Studentenbundaruppen im Warthegau begrundet: an der Universität Posen, an der Staatsbaufdmie und an der Ingenieurschule Posen. Die Studentenbundaruppe Universität hat von rund 1000 beutschen Studierenden aus dem ehematigen Posen und den baltischen Ländern anlagisch der Begründung der Studentenbundarbeit im Wartbegau im April des Jahres 1940 durch den Gauleiter und den Reichsstudentenführer 200 unmittelbar in den MSD. Studentenbund aufgenommen.

#### Dentiche Arbeitefront

Non ben 41 Kreifen des Gaues tonnten bereits im erften Aufbanjahre 70000 Mitglieder in bie Deutsche Arbeitsfront aufgenommen werden.

Die Arbeit ber Deutiden Arbeitsfront ftand imter ber doppelten Aufgabenftellung: auf ber einen

Seite burch geeignete Sofortmannabitien Mentch und Betrieb in die Rriegswirtschaft einzubauen und auf der anderen Seite icon jest die gesamte Organisation der Größe jufünftiger Ausgaben entsprechend auszubauen.

Bur Durchführung bieles Sofersprogramms fanden alle getroffenen Maginahmen unter bem besonderen Biel der "Leiftungeftergerung". Die im letten Balbjahr burchgeführten 700 Betriebs. appelle und die im erften Jahr burchgeruhrten 10000 Betriebsbesichtigungen dienten dazu, bem ichaffenden Menichen florzumachen, das Sieg und Zufunft des Boltes nur "vom mehr Leisten" abhängt.

Das Berneserziehungswert ber Deutiden Arbeitelront hat bereits eine ganze Ungahl Ubungenation errichtet Berustide Lebegen einichaften für Erwachsene wurden un erffen Jahre in
23 Stadten bes Gaues durchgeführt. Die Zaul
dieler Lebegemeinschaften beirug 340 mit ungefahr
10 200 Teilnehmern.

Das Ganheimstättenant ber Deutschen Arbeitofent hat fur ben Querthegan überragende Bedeutung. Der organisatorische Ausbau ift durchgeführt und mit allen juffändigen Stellen die Zusammenarbeit und Planung aufgenommen worben. Gearbeitet wird nach ber Erkenntnis, daß die rasche Eindentschung bes Warthegaues int weitgehenden Umfange von dem Lengo des Abohnungsneubaues wie ber Art, Große und Ausstattung ber Wohnungen abbange

QBie nberall im Altreich, bat fich auch bereits iner ber Begriff "Araft burch Fraude" in ben

Bergen ber Meniden eingelebt.

Ansgefantt fint gu verzeichnen. 1447 Berauftaltungen nut 669 100 Besudiern. Davon waren 978 Darbietungen reine Webemaditsveranftaltungen.

Das Dentiche Boltsbildungswert hat ebenfalls feine Tatigleit in umfassender Form aufgenommen und mit ber Gründung der Boltsbildungsftatte Pofen zu einem gewissen Teilabidmitt gebracht. Bisber wurden veranstattet: 62 Borträge und 139 Sprachturfe. Insgesamt sind 1593 Veranstaltungen mit 45 000 Teilnehmern eine erfreuliche Jahresbilang ber Deutschen Wolfsbildungsarbeit im Warthegan.

Auch die Abteilung "Schönbeit ber Arbelt" fant im Reidisgau fomell ein unerfcopfliches Be-

fatedinalisty.

Die Abteilung "Boltstum und Brauch. tum" fubrte inegesamt 303 Weranstaltungen nut 15637 Teilnebmern durch.

Mas von leiten privater Initiative im Schaffen beutider Menfcen in verfloffenen Monaten in Gan Wartbeland geleiftet wurde, tann fich würdig an bie Stife ber Aufbauarbeit von Partei und Staat fellen.

## Die Gliederungen der NSDAP.

Die SA. Gruppe Warthe gliebert fich fest in brei Brigoben, bie ihren Sis in Pofen, Leslau und Lismannftadt baben.

٠ŀ

13

Sie umfaßt nach einem Jahre bereite 15 Gtanbarten, 45 Sturmbanne und 433 Cturme.

Die 453 Stürme unterteilten fich in 349 Faßfürme, 17 Fußreserbeiterm, 12 Premernarme, 14 Nachrichtenftürme, 10 Margienorme, 20 Reiterfturme und 11 Sanifatsstürme mit inegejamt 45 000 SA Mannern

#### Die SS.

Die Gliederungen im Gan Wartheland find aus bem unter ber Fuhrung ber SS. fichenden Selbstichnis geboren. 48 000 Manner ftanden Unfang Mai 1940 den Glieberungen jur Werfügung.

Mit rund 8500 CG. Anwärtern wurde ber CG. Oberabichnett Warthe aufgestellt. Außerbem wurden abgegeben

a) jur Baffen-CG. . . . . . 2270 Dann,

Zum S. Abichnett 42 gehoren bie S. Unter- führerschule, "Wehrwolf", die am 15. Ottober 1940 in Anweienbeit des Gauteiters eröffnet wurde, und jum S. Abichnett 43 die S. Abichnett 43 die S. Abichnett ichnerschule in Lispnannstadt.

#### Das MERR.

Im September 1939 tamen die erften MERA. Manner nur ber MSW in den Wartbegau, ibnen folgend die MSR. Wertebroadseilung in Polen und Libmannstadt mit Zügen und Angenposten im gefanten Warthegan.

Dach einem Jahre ftanden bereits feche Stanbarten mit 140 Sturmen und 14 000 Dann.

Dund 8000 Inhaber nichtbeutider Fuhrericheine murben burch bie DIERR. Standarten in ber gleiden Zeit auf ben beutiden Führerichem umgefchalt.

Das MSK.
Im Bereich ber DSK. Gruppe find in einem Jahre aufgesiellt worden: in Polen, hohenfalza, Libmannstadt — 3 Standarten, an 28 Orten — 31 Einheiten wit zusammen 2407 Mann, dazu vormititärisch stiegerisch ausgebildete und zur Luft-waffe einberusene 397 Mann

#### Die Bitler-Jugend

Das Gebiet Bartheland ift in drei Inspetitionen und 19 Banne aufgeteilt. Die einzelnen Inspetitionen umsassen des Diegierungebeziete Polen, Sobenialza und Libmanistabt Die einzelnen Kreise wurden zu Bannen zusammengefasit. Die gebiet lichen Arbeitsbereiche desten sich genau mit den Greuzen der Pariei. Insgesamt sind im ersten Jahre des Ausbaues bereits 40 000 Jungen ersasste worden

Da nach bem Wuniche bes Fibrers bas Warthe. land banbenbes Bauernland werden foll, ift eine pioglichft eingehende bauerliche Berufverziehung für alle bie Jungen und Madel, die einmal im land-wirtschaftlichen Beruf tätig fein, den elterlichen hof übernehmen ober einmal stedeln wollen, under bingt notwendig.

Der Bund Deutscher Dtadel begann im

Januar 1940 mit ber Aufbauarbeit. Die 42 Kreife bes Warthegaues wurden in Abereinstemmung unt ber OI, m 17 Untergaue geteilt.

Die Mitgliedsstarfe betrug am 1. Geptember 1940 insgesant eb. 31 000 (Jungmabet, BDM. und BDM Bert

In ber Obergauführerinnenidinte und in ben brei Führerinnenichulen in ben Regierungsbegirten murden 827 Führerinnen in 14tägigen und breimechigen Schulungslebegangen erfaut.

Dieben ber weltauschaulichen Schulung und Austrichtung bat der BDM. fich die Aufgabe gestellt, bie Berussertüchtigung des Landmädels in den Arbeitsgemeinschaften des BDM. Wertes durchautuhren. 1539 Madel und Juhrerunnen wurden des, halb bereits im Aufbausahre 1939/40 in 14tägligen Sonderlehrgangen, die in Zusammenarbeit mit dem Reichsnährstand durchgeführt wurden, erfaßt. Sie dienten vor allen Dungen dazu, die besten Bauernmadel und Leiterunen der Arbeitsgemeinschaften "Bauerliche Berufsertüchtigung", und serner, um die Dete, Bezirts, und Kreisingendwartunen des Reichsnahrstandes heranzuhrlden und weltauschaultch und fachlich auszurichten.

#### Der Reichsarbeitebienft

bat im Wartbegan in gang befonderem Mofie eine geschichtliche Sendung in erfullen. Seine Organisation wird baber eine Stärke erreichen, wie fie in ben Gauen bes Altreiches noch nicht dagewesen ift. Der Reichsarbeitstührer hat biele für den hiefigen Gan bereits fellgelegt; es werden eine 25 000 bis 30 000 Mann unter 21 Gruppenflaben im Gan arbeiten. Diese Einheiten werden jahrlich mit niehr als 1 000 000 Lagewerten einen beachtenswerten Teil von dem leisten, was geleistet werden muß. 38 Stammabieilungen sind bereits im erften Jahre ausgestellt.

Im Movember 1939 nahm auch ber Reichsarbeitebleuft für bie wetbliche Jugenb feme Arbeit im Wartheland auf. Am 1. Dezember 1939 wurde aus bem "Aufbauftab" ber Bezirt 26 Wartbeland.

Dach einem Jahr waren 25 Loger mit insgesant etwa 1200 Arbeitsmaiben und Rübrerinnen errichtet. Die Lager wurden in den Börfern augeseut, in benen die hilfe am dringenblien notwendig war: auf vollsdeutschen Bouernbofen, in denen Manner und Söhne ermordet worden waren und die Frauen vor allem in seelischer hinsicht die hilfe der Urbeitsmatben branchten. Weiter erfolgte ihr Einfah in Dörfern, in denen Umstedler ihre neue heimat erhielten.

Der Einsah ersolgte im erften halben Jahr auf insgesonit 500 deutschen Bauernhofen im Warther land. Rund 350 000 Stunden wurde auf diesen hofen gearbeitet. Die Arbeit, die unsere Fuhrerinnen und Maiden bei den Bauern und Meustedlern leisten, ist nicht, wie man anfanglich leicht annumnt, lediglich eine Hilfe in wirtschaftlicher Hindt, sondern sie ist im großen gesehen eine politische Arbeit von besonderem Wert.



(L Teil) Bur Borgefchichte der Bewegung im Often

Die Deutsche Bereinigung und der Deutsche Vollsverband

Deben ber Deucfchen Werem ung und bem Deur ben Bolleverband, beren Tangleit in biefem bei gemur at wird, find noch ber Dint the Leftebund in Aufgenen (Letter Dg. Ufin) and his von nacera con and an one bantengat ge rouene fa abe e die , eier eiter granter und eniger Co. Oberfubrer Miconer), bie aus bem 197. gegründeren Dagionalionaliftifden Werein fin Polen bervorgegangen ift, ju beimen.

ilber ibr 2B rien im Beift bes Mationalfqualismus mirb im naditen Schnlungebrief berichtet werben. Schriftlig

In ben Werfaffungkartiteln 109 unb 110 hatte ber ehemalige polnifche Staat feinen beutiden Burgern anebrudlich ihre volllichen Eigenrechte anerfannt mib ju garantieren versprochen. Uns bent Beift von Berfailles und bem Bag gegen bas Deutschiem haben aber Staat und Parlament in ben vergangenen 20 Jahren alles getan, um bas Dentichtum gu entrechten, von Grund und Boben ju verbrängen, gur Answanderung ju zwingen ober ju entnationalifieren und gu affimilieren. Der Staat genehmigte aus biefem Grund nicht bie Schaffung eines einheitlichen, fich fiber alle Gieblungegebiete erftredenben bentidjen Wollsgruppenverbandes; erfl unter bem Drud bes beutichepolinichen Staatsvertrages von 1934 tounte von ihm bie Dulbung ber Arbeit ber verichiebenen Deutschtumborganifationen abgetrout werden.

So blieb ber Sehnsucht und bem kampferuschen Erifag ber eingelnen Organifationen bie Rronung ihrer Arbeit und die Erfastung aller Dentiden in einem Berband ber beutiden Bollegruppe berfagt. Mitt ber Jungbentichen Partei, bem Deutfchen Bollsverband in Mittelpolen, bem Deutschen Wolfebund für Oberichleften tampfte in Pojen-Pommerellen bie Deutsche Bereinigung fur Die Einheit bes Deutschtume im Gent ber national-Tegie iftinden Abeltan diautung

Fur all biefe Deutschtumsorganifationen gilt, mas von mangeblicher Stelle gefagt worben ift: Detmangeverfchrebenbeiten und Diebelligfeiten batten thren Brund nicht in weltaufdjaulidjen Auseinanberfehingen, sondern waren der Ausbruck eines beigen Mugens und Suchens nach neuen Wegen zur Abermindung ber Dlot. Wer Gegenfage festfiellen

ju neuffen glaubt, frevelt an bene beiligen Opfer ber Rampfer. Gie fint fur immer im Stanb ber glubenben Straffe bes gemeinfam aufgezwungenen Derban mugeniaridies nach Comitid, Enligfoir, nad Lucet, nach Godiatidiem, nadi Waridian und im geniemfam ertragenen Gendlaf ber Budithaufer von Stantelau und Bereiga-Kartistzfa begraben. Mur eine Erinnerung bleibe, und bie fet. ber Glaube an bas beutidie Redit, bas wir verfochten, ber Wille, fich von leinem Widerfand beieren unb bennnen zu fassen, und bie Liebe zu unserem Pollotam im Often und unfere Ramerabichaft.

Ans t eiem Geift bat Dr. Robnert, als er am 24. Juni 1935 ale Babrer ber 1934 unter bem Drud des deutschipolicidien Staatsvertrages für Pofen Pommerellen gugelaffenen Dentiden Wer. einigung gewählt murbe, feine Parole ausgegeben

"Der große Gebante, ber die Bebntaulenbe jur Jahnt ber Deutiden Bereinigung geführt bat, ift ber Bebante ber nationolpegrafiel ichem E neuernug unt rie b unichen Bolte ibne, unter ausbrudlicher Beionnng ber Erfaffung aller Deutlden en einer großen voltepolitifden Gefamtorganifation."

Die Grandung ber Deutschen Vereinigung und ibre politifch Eatigkeit bebeuteten, wie auch bie politifche Latigfeit ber Jungbeutschen Partei,

- 1. Die unbandige Gebulucht, eine Gemeinichaft ber Deutschen in Polen ju errichten, Rlaffen, Raften, Trabitionaffanbe und Eliquen ju befeitigen, um bent Mationalfolialismus ale Befenntnis und Baltung ber Dentiden gum Grege gu verhelfen und bie Bad. organifationen ebenfo unter biefen Gebanten gu flellen wie bie einzelnen Glieber unferet Gemeinidiant,
- 2. bas Beftreben, Die madfenbe Dot unferes Dentidtums burd organifierte Gelbfibilfe abgubaimmen und neue Wege jur Abermudung biefer Dtof gu finben.
- 3. ben Willen unferes Deutschtung, als organifterte politifche Gemeinlichart mit bent Spften bes privatinerten, auf Westeuropas internationale Bilfe aufgebauten Bolfstumsidunes ju bredjen und dem Bolfegruppenrecht, bas bie Dentichen in Polen als organifches Ganges jum polnifden Staat in eine

tebenbige, garantierte Rechtsbesiehung feben follte, jur Geltung ju verhelfen.

Der Kampf in Pofen-Pommerellen fiellte bie Deutschen vor besonders ichwere Aurgaben, weit ber politische Staat im polnischen Westmarkenverband eine mit allen Mitteln des Staates ausgestattete Organisation jur Befämpiung und restlofen Bermichtung des Deutschitums gescharfen batte

Die politiiche Bertretung ber Deutschen in Polen wurde von 1928 bis 1935 von 23 auf 2 te. geordnete herabgebrudt. Auf bem wirtschaftlichen tiebiet enteignete der Staat 650000 Setfar beutschen Bobenbesites, Die Zahl der beutschen Schulen ging von 557 im Jahre 1924/25 auf 152 im Jahre 1937/38 zuruft 16000 beutsche Kinder wurden in politike Schulen gewinigen. Nund eine Pitflich Deutscher wurden burch die brutaten Bernichtungsmaßnahmen der Polen aus ihrer heimat vertrieben

So bedeutete die organisationsmanige Erfassung von 70000 Mitgliedern in Z80 Ortsgruppen dieses Gaupttampfabidmittes nicht nur ein Bekenntnis und eine Entidieibung jedes Emzelnen, sich bein verstartten polnischen Angriff auszuseben und die Gestahr bes Verludes von Arbeitsplaß, Grund und Voden und personlicher Freiheit mit in Rauf zu nehmen, sondern gleichzeitig auch die freiwillige Ubernahme der sich aus bem Vollerumstampf ersoebenden vielgeitagen Verzeibigungsaufgaben.

Uber allem ftand bie Erfaffung und weltanidjauiche Ausrichtung ber Menichen und Ubermindung ber ftanbesmaßigen, tonreifionellen, parteifiden, weltanidauliden und berufeffanbifden Gegenfane; biefe maren bert idmerer ale in anberen aneland. dentiden Gebieten, ba bas von Polen gufammen. gefaßte Poien - Weftpreuften mit all feinen Unteridnedlichterten aus deutschem, blierreidnichem und ruffifdem Staateverband berausgeriffen morben war und banut auch alle Auflofungeericheinungen des QBennar . Stuntes mit in feine Ranipf. aufgaben hineinnabin. Die Deutiche Bereint. aung mußte fich baber ber jabitofen Bereine, Birtidiafteorganifationen und 3medverbanbe bebienen, obne ibre vont Staate anerfannte Eigen. fanbigleit gu gerichlagen. Gie mit ben Ibeen ber nat ma toug it ifchen Ernenerung ju burchbringen und noch einer Führungelinie ausgurichten, mar Porausiepung, um fie bann als notwendiges Suffrument der Wolfeerhaltung fur ben Bolfetums. tampf einfeben gu fennen und vor allem bie mirt. ichaftliche Grundlage bes beutichen Bauern, bee beutiden Sandwertere und Gewerbetreibenben gegen bie Dafinahmen ber polnifden Billeur ficherguitellen.

Auf bem kulturellen Gebiete tam es enticheibenb barauf an, im Schultanipf ben durch bie Mag. nahmen bes polintiden Staates ber Entnationali, fierung ausgelieferten Ambern bie beutiche Schule zu erhalten. 280 dies im öffentlichen Unterricht nicht moglich war, wurden prevate Schulvereine gegrundet und eingefeht.

Die Jugendarbeit, die naturgemaß von größter Bichtigkeit fein mußte, war immer gang befonders fiart den polatiken Entnationalifierungsmaßnahmen at e. 1. 12

Bu enger Bulammenarbeit unt ber Deutschen Bereinigung nurfte in bem ehemals gum ruffifden Reich gehörenden Zeil Polens, mit bem Mittelpuntt um Liemanuftabt, ber Deutsche Wolfe. verband für Mittelpolen. Rury nach ber polunden Staatsgrundung mar Diefer Berband von dem turglich verfiorbenen Genator Guffan Utta gegrundet worden. Urfprunglich gebacht ale Samrielpunte bes Deutichtung jur Erzielung von beutiden Abgeordneienmanbaten, wurde er allmablid ju ter Bertrefung ber Bolfobentiden im mettelpoln ichen Daunt. Als Lubmig Wolff bie Bertretung von Angust Utta übernahm und später selbst jum Berbanbeleiter gewählt wurbe, nahm bet Deutsche Boltsverband einen großen Aufschwung. Das Biel bes Deutschen Wolfeverbandes mar es, burd Rebe, Bilb, Schrift und Preffe bie bem Deutschrum burd die Poloniferungemafinalinen verlerengegangenen Deutichen in ben bemichen Mintetreis wieber jurfidgurufen. Durch unermub. liche Kleinarbeit ber Fuhrer und Mitglieder bes Deutschen Bolleverbandes ift es gelingen, beutidie Gemeinden wieber jum Leben gu erweden, in Die Stadtvertretung von Libmanuftabt filuf bentiche Stadtvererbnete binengubrungen und auf bent lande faft 30 Projent bentiche Gemeinberate ju erzielen. Der Deutiche Bolfeverband hat ben Grundftod jur Biebereinbeutidung bes ehemale bentiden Liemannitabter Maumes gelegt.

In ber Arbeit diefer beiden Organisationen liegt ein fiolges Stud auslanddeutscher Geschichte und Leiflung, die mit glübendem Glauben, heistem Gergen und verbissenem Pflichtgefühl verrichtet wurde und die geheiligt ift durch 1000 Kameraben, die in den Jahren des Kampfes mitmarichierten und mitaarbeiteten, unt schließlich ihr Bekennenes jum Reich mit dem letten Einfah wahr zu machen.

Aus bieler Arbeit haben alle Mitglieber ber Deutschen Bereimzung ebenso wie die Mitglieber bes Deutschen Boltsbundes die Berpflichtung in ben Menausbau untgenommen, wie sie ber Stellvertreter Dr. Rohnerts, Gero von Gereborff, auf dem Schusappell in Bromberg mit folgenden Worten sormulierte

"Das Leben, bas wir aus Gejangenichaft und Infermerungsmarichen burch ein Wander in die Freihelt zurücher wennen haben, diefen leben gehört nun nicht mehr und. Es gebort bem, der unt, biefem Land und unferem Botte überbamps die Freiheit schrifte, est gehört Abolf Betler. Es gebert ehm und dem Reiche. In kummervollen Stunden ber Entrechtung ind unter in aubr biefen R id. In ichmeren Lagen, Wechen und Dienaten Gefangust und der Einzelhaft faben wer est mie den Sonnernier in der in die Welungn erelle beuch. Im lesten Atomitage ichauten est e Namernden, die die Treue ju unferer Wolfsgruppe mit dem Lode besiegelten. Mun merden wir unberein Jubert und dem Reiche die Treue enig balten, damit diefen kand, dus und geboren hat und das uns einmal wurder aufnehmen wird, ihm und dem Reich enig treu bleibe."







Die find feft entichloffen, aus dem Wartheland einen deutschen Bauerngau zu machen. Wenn vom jungen Often des Reidjes ale dem Schicflaleraum der Nation die Rede ift, fo bedeutet dies, daß von feiner Be-Staltung und Sestigung die Geldide Brobdeutschlands abhängen werden. Das Wartheland foll nicht nur der deutsche Oftwall aus Sleifch und Blut werben, fondern auch ber ewige Blutsquell und die Kornfammer des Reiches im weitesten Ginne des Wortes. Deutsche Menschen aller Stamme haben fich den beglüdenden großen Aufgaben des Oftens verldmoren. Das gemeinfame Wert muß und wird gelingen, wie es ber Wille des Sührers ift. Diefen feinen Willen in die Cat umzuseiten, ist deshalb höchfte Aufgabe und Berpflichtung der Partei.

Sur fruitar

Die deutsche Arbeit im Often, die aus Jahrhunderten in unferm Bewußthein aufsteigt und uns mit Stoly erfüllt, Deutsche gu fein, wied in einer gewaltigen Aufbauperiode die Arbeit vergangener Jahrhunderte fortleten dürfen. Denn die Deutschen kamen nicht als Gafte oder gar als fremde Eindringlinge in dieles Land, fondern ale die erften Bestalter deut-Icher Kultur und Ziviksfation. Wir Nationalloxialisten im Generalgouvernement sind nunmehr bie Bollftreder nicht nur unferer Zeit, fondern des Willens vieler Benerationen deut-Scher Menschen, die dieses Zand betraten, die ibm fem Geprage gaben und Meifterwerfe von unvergleichbarer, ftrablender Schonheit geldiaffen haben. In diefem Sinne arbeiten mir bier merter.

MhubMuk

http://dl.ub.uni-freeburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg8\_f5-6/0019

# Bestern Trümmerheūte Mufbau

Beftern Saulheit - heute Arbeit

Oben

Das mar ein deutsches Dorf bei Bromberg

Redita nebenftehend Reichagebeitabienft in Schwaningen, Warthegau

barunter Rand aus allen Schloten, Litinannstadt

Nedite untent Die Parteigenoffen priffen Polfogugeho-tigfeitspapiere







# Das deutsche Beneralgouvernement



Selecliche Kundgebung von Volledeutiden gum Geburtatag bes Subrece im Schlobbol zu Arafau 20.4,40

Unten

Wagen auf Wagen, fo tehren Voltsdeutsche — hier aus Bestarabien — in das Land zurud, in dem das Beste feit jeher deutsch war





# Sie starben wie sie lebten





#### фрец

Erntefeft in Dragaß bei Braudeng am 29. 9. 1935 mit 11 000 Teilnehmeen

#### Oben linte

Julfeier 1938 in Bieliti

ilber den Kampf der deatlichen Vollegrapperm Bebiet des ehemaligen Polen, das heute zu Schlesten gehort, berichtet ausführlich die nächste Holge des SB. (3. Oftbest)

#### Oben rechte

Protestundgebung in Königsbutte gegen Benfer "Velfstod" Beichliffe 1037

Solonge wie euch nicht vergessen, lebt Deutschland!

#### Rechte

Bestatting von volledeutschen Blutopseen in Gborn t am 24. September 1939. Richt weniger als 60000 ficien durch polnische Mörderband



http://dl.ub.uni-freeburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg8\_f5\_6/0024

## das deutsche Generalgouvernement

#### Raum, Lanbichaft, Bevolferung

Die folgenden Ausführungen geben auf Bebanfenaume gurud bie ber I renner in einer bemuchft ju verörrentuchenben al be en wir einen bieben Arbeit in bie Bertichafteftruttur bes Gener gemarnemente er tiefen wird.

#### 1. Grengen, Umfang

Man kann bas Generalgouvernement als Werfelb ber großbeusschen Offelnnte bezeichnen. Ein geklammert zwischen den nach Süden und Offen vorgeschobenen Grenzen Offereußens, Posens und Schlesiens, hat breses Gebret eine naturliche und wirtschaftliche Eigenbebeutung nur im englien Kontakt mit bem Reich. Als Zwischenst ist zwischen Kontakt mit bem Reich. Als Zwischenst ist zwischen Then naturliche Abrundung und Erganzung bes großbeutschen Interestenbereiches im europauschen Dien dar und ist in diesem Sume Teil bes Großbeutschen Reiches. Als Siedlungsbereich einer vorwiegend polnischen Bevolkerung bestätt es unter Jubrung bes Reiches einen antonomen Gebietscharalter und eine auserhalb der Grenze des Reiches stehende Wirtschaftsbebeit.

Die Sübarenze bes Generalgouvernements, bie um wesenelichen bem Karpatenzuge folgt, ift zualeich eine natürliche wie eine eihnographisch festliegende Trennungslime zwischen bem nordfarpatiichen politich-goralischen Raum und dem Süblarpatenhang mit flowalisch-niadjarischer Bevolkerung.

Die Ofigrenge gegen die UbCOR, wird in ber Daiptladie burd bie Fluftaufe bes Bug und Can gebildet. Auch biefe Lince weift, wenn auch nicht in to ftartem Dagie, Merkmale einer natürlichen wie volkotumomaßigen Brengideide auf. Inebefondere bilben bie Mittellaufe bon Bug unb Can con-Wolfetuniegrenge zwifden werfirbififch . ufraunicher und polnifcher Bevollerung und in gewiffem Umfang and eine Roufeifionegrenze zwijchen bem einbeutig tatholifden Weffen und bem überwiegend griechtich-orthoboren bim. griechtich-unferten Duen. Am Oberlauf des Gan und am Gubeftrand bes Enbliner Gebietes wird bie Boltetumegrenze allerbinge überschnitten und ber am weiteiten nach Weffen hervorragende Keil bes ufrainifchen Gied. lungegebietes unt rund 680 000 Uframern (Lemten) bem Generalgouvernement eingefügt. Die Buggrenze wird auch als natürliche und Klimagrenze amifchen bein mittelpolnischen und bein fruberen offpolitifchen Raum angefprochen. Ebenjo bilbet fie eme historische Grenze zwischen bem alten Rongres. polen und ben feit Ende bes 18. Jabrbunberte mmuttelbar jum ruffliden Reich gehörenden frubeeen polnichen Oftprovingen

Die Morde und Weifgrenzen des Generalgenvernements können nicht in gleichem Maße als natürlich gegeben ober volkstumsmaßig bestummte Grengrannie bezeichnet werben. Weber gordlich und fublich ber Fluftlaufe von Rarem und Weichtel noch öfflich und weiflich ber Greugen gwifchen Colon bim. Colenen unt bem Generalgouvernenent find greng. beiter einende Merane eegungen ber Bobenerbebinnen, bes Caubichaftemednels und ber Bolletumegliebe. rung gegeben, abgesehen bon bem borgeichobenen großbeutschen Sieblungsgebiet in und um Lismannfabt, beffen Bevolferungeinlammenfegung feiben Unidlug an ben Warthegau bestimmt haben bürfte. Conft haben Brunde nulitarifd-politifder Art, vor allem aber int folefilden Borfeld (Unichlug Dombromas und ber vorgelagerten Rreife an bas groß. folefiide Induffrierevier) wirtidiafeliche Erwagin. gen ben jehigen Berlauf ber Mord- und Weffgrenge des Beneralgouvernements beeinflifft.

Die Gefamtfläche bes Generalgeuvernements erreicht 94 416 Quabratfelometer, es ift alfo enva chenfo groß wie Babern und Burttemberg gulauimen. Die grofite Enftlinienbreitenausbehnung betragt 305 Rilonieter, die großte Langenausbehnung 450 Rilometer. Buf biefent Territorium lebten nach ber polnischen Wolfejahlung bes Jahres 1931 ins. gefanit 10 569 000 Menichen, b. \$. 110,4 Meniden je Quabratfilometer. Dan muß mit Gicherbeit bamit rechnen, bag bie Bevolterung bieles Mannies heute erheblid großer ift ais 1931, und wird nach vorfichtiger Chagung annehmen tonnen, bar bie Bollegiffer bes Generalgouvernemente fich am 1. Januar 1940 auf 12 Millionen Menichen belauft. Es murbe bas eine Durchidmittejabl von faß 125,6 Emmobner je Quabrattilometer ergeben.

#### 2. Werwaltungeglieberung

Un ber Epise ber Bermalinng bes Beneralgonvernemente fleht ber Generalgouverneur mit bem Amtsfit in Kratau. Durch ben Erlaß bes Rührers vom 12. Ofteber 1939, ber bie Errichtung bes Beneralgouvernements anordnete, wurde ibm gleich. fam ale Reprasentant bes Fubrers bie Aussibung ber Sobeiterechte ale oberftem Bermaltungschef ubertragen. Dur Wehrmaditeformationen und Wehrmaditebienftfellen, feweit folde noch im Benerolgouvernement verblieben find, unterstehen für den Bereich ber ihnen gestellten fpeziellen Anfgaben (militarifche Sicherung bes Landes, Betreuing, Ausbildung und Berforgung ber Truppe, Aufbau ber Ruftungeinbuftrie) nicht bem Generalgonverneur, fondern einer besonders bestellten militärifden Fubrung, bem Militarbefehlebaber im Generalgon vernement. Der gefanite givile Gelfor ber Bermaltung auf beng Gebiet bes fulturellen, wirtichaftlichen und politudien Lebens ift bagegen einichrantungelos bem Generalgouverneur übertragen, beffen Hoheits- und Berwaltungsrechte fich auf alle Bollstunisgruppen erftreden, bie im Generalgouverne-

ment vorhanden sind (Reichs, und Bolfsbentsche, Polen, Utrainer, Juden). Die staats, und völferrechtliche Stellung des Generalgouvernements ist bisber reichsrechtlich noch nicht einbeutig festgelegt. Dian wird es zunächst eine als beutsches Schub, und Interestengebiet autonomen Characters und verwaltungsmäßiger und wirtschaftlicher Souveranttat ansprechen können.

Das Gieneralgouvernement ift verwaltungsmäßig in vier Difteitte gegliebert, an deren Spise ber bem Generalgouverneur bireft unterstellte Diffrifischef (Gouverneur) steht. Die Unterverwaltung wird von den Kreisen (Kreishauptleuten) und freisefreien Städten (Stadthauptleuten) getragen. Die drei Diffritte Kralau, Radom und Lublin ind flächenweise annahernd gleich groß – 25 000 bis 27 000 Quadrattiometer —; der Distritt Barifchau ist räumlich fleiner, infolge bet starten Bevolerungszusammenziehung in der Stadt Warlchau aber in bezug auf die Rolfszahl der presigeößte des Generalgouvernements.

Die abialuten Bevolterungegiffern bes Jahres 1951 treffen im Barfdauer Diftrett beute befonbers wenig ju. Inebesonbere bat bie Bevolferunge. giffer der Gtadt Barichau ftart jugenommen. Bereels 1939 wirb fie nad bem poluifden Aufdireiben mit 1 289 000 angegeben. Erog ber Berftorungen ber Stadt im letten Rriege ift im Laufe bee letten Jahres ein ungeniein ftarter Buffrom gu vergeich. nen, ber nad Schänungen bis gu 30 v. B. ber Bor-Priegegabl betragen foil. Dainit wurde Burichau bente amabernd 1,7 Millionen Emwohner gabten Die Landbestritte baben eine abnlich flarte Bunahme ber Bevolferung gweifellos nicht zu verzeich. nen. Inmerbin fann man inegefamt beute fur ben Difiriti Baricon mit einer Bevolterungegiffer von 3 195 000 Einwohnern rechnen.

#### 3. Canbidaftsgliederung

Das Beneralgonvernement zeigt in feiner Canbeldaftogeftaltung noch im wefentlichen mitteleuro-



Schloß Egerif an der Weichfel

patiches biw. ofinntteleuropäilches Geprage. Eima entlang den Fluffen Narem, Bug und San verläuft ber im Sume eines breiten Ubergangogürters ju denkende Grenze gegen den in Natur und Kultur oficuropatich bestimmten Bereich. So stellt die Grenze gegen kom Geschiebenuft der natürslichen Landichaftogliederung die Scheidegrenze zwischen Mitteleuropa auf der einen Seite und Offseuropa auf der anderen dar,

Diefer oftmitteleuropatiche Charafter des Generalgouvernements konunt auch in der Gliederung in drei Zonen jum Ausbruck: bem hochgebiege ber Karpaten, dem thempolnischen hochland bim. Mittelgebiege und der breiten Zone des Tierlandes. Danit ift auch hier der breiflangartige Stufenaufdau gegeben, der für den gangen mitteleuropäiichen Raum charafteristich ist.

#### 4. Bluffe, Riinta

Der wichtigste Strom bes Generalgonvernenients ift die in gewaltiger S-förniger Aurve das gesamte Gebiet durchziehende Weichsel mit einer Gesamtlange von 1011 Kilometer; der beidrankt ichtifbare Leit der Weichtel innerhalb der Grenzen des Generalgouvernements von der Przemsa-Minidung bei Anschwich bis zur Bug-Narew-Minidung bei Modlin hat eine Lange von insgesamt 550 Kilometer.

Der Warthe, bie nur auf einem turgen Still bei Tichenflochan bas Beneralgouvernement berührt, tonunt mafferwirtichaftlich für biefen Diaum teine großere Bebeutung ju.

Mimateich untericheibet fich bas Generalgouvernement nur wenig von ben Machbarprovingen bes
Deutschen Reiches. Das gemäßigte oftbeitiche Klima sest sich bis jur Weichsel fort, wird aber, je
weiter man nach Often tommt, dello gegenläusicher.
Der Dufritt Lublin und die Ofteile ber Diftritte
Warschau und Reatau zeigen bereits einen Abergangeivp zum ofteuropäischen Kontinentalkama. Die
nuttlere Commertemperatur schwantt zwilchen + 18
und + 21 Grab, die mittlere Wintertemperatur

zwischen — 2 und — 4 Grab. Im Karpatengebiet find die Wintertemperaturgegenjähe weinger scharf ausgeprägt. Die Frostperiode beträgt durchschnittlich 70bis
90 Tage im Jahr. Die Winde gehen in der Hauptsache von Westen nach Osten
und wirten im allgemeinen fenchingkeitsbereichernd und Ulmanuldernd.

#### 5. Das Bilb ber Rulfurfanbichaft

Wir wisten, baß es keineswegs ansichtieklich naturliche Boraussehungen ber Bobenerhebung und gestaltung, ber Entwässerung, des Klimas usw. sind, die das Landschaftsbild gestalten. Die anhaltende und planvolle inenschliche Latigkeit erst prägt das Bild einer Kulturlandschaft. Hausbau, Methoden der Feldbestellung und Ralbbewirtschaftung, kunftliche

Entwässerung und Flusregelungen vermogen das Landichaftebild weitgebend umzugefinkten

Die Stabte bes Generalgonvernements geigen jum großen Teil auch beute noch bentlich die Spuren ihrer deutidien Grundung. mit befonders für die Alt finbiteile ber groperen Ctabie Warichan, Reatau und Lub. lin, aber and fur eine Reibe bon Mittelftabten, bie im Mlittelalter eine großere Rolle spielten: Razimterz an ber Weichiel, Cheine, Meu-Sandey, Sandomir ufm. Meift ift bas failenfaie Wanichema bes vieredigen Marttplages, bon bem bie vice Dauptifragen ausgeben, und ber an eme Martipiabede berangerückten -Bauptfieche

nbernommen. Refte wehrhafter Stabtbefestigungen, arofiraumge bentiche Patrigterhaufer, gottiche Kirchen find femerne Zeugen beuticher Kulturbeem-fluffung.

Spatere Umweltemfinde baben zweifellos viel zur Umgestaltung bes Stadtebildes beigetragen. Zwischen den deutscher Grundung entstammenden Liurgerhäusern und in den breit ausladenden alten Kaurhosen entsalten judische Sändler, Sandwerter und Vermittler ein fremdartig-orientalisches Leben. Stillich annutende rohe Holidauten, oft auch han liche, wurfelhafte, unabgepuble Neubauten verändern und entstellen das Stadtbild. Wo schmellgewachsene Industrien das Bild den Stadt mitbeltennat haben, p. B. in Leilen von Warichau, tritt das Unireundlich-Zwedhafte und Unschwe in Vanweise und Straffensührung greß und storend berror

In ben Kleinstädten ift ber Übergang zum Saufenoder Reihendorf beutlich fpürbar. Brofie, meift
table Martte werben von vorwiegend einstedigen,
weing gepflegten Säufern umftanden, die auch die Unsfallstraßen zunächst noch begleiten. Solzban
i berwiegt. Neben Bledbachern trifft man fenergefahrliche Schindelbedachung, sehr häufig aber noch
Strohbächer an. Die staditichen Straßenverhältmise sind, von einigen Großstädten abgesehen, sehr bugureichend. Kanalnation, Wasserleitung, Eleteripilat, Gasversorgung und ausreichende Straßenbeleuchtung sehlen vielfach.

#### 6. Der beutiche Rultureinfluß

Der Boben bes heutigen Generalgouvernements ift im Bandel ber geschichtlichen Geschehnisse immer wieder burch Einmanderung, Zuwanderung und Bescherfichung burch germanisch-deutiche Beltselemente bestimmt worden. Schon um 500 v.d. Ino. siedeln



Burg Chenginy bei Rielte (Genecolgonvernement) Grengburg nach bem Dorbilo mittelbenifcher Crutburgen

ofigermanische Stämme im Raum zweichen Warthe, Weichiel und Bug, während im Gebiet bes heutigen Galizien vermittich illineliche, sebenfalls aber nichtslawische Boltsstämme, die der sogenaumen Laufiber Kultur angehörten, jaften. Bu Beginn unserer Zeitrechnung finden wir fast im ganzen Raum des beutigen Generalgonvernements wand altiche Stamme, die erst mit Beginn des vierten nachdristichen Jahrbunderts langiam und ohne einem Drud nachzugeben nach Weiten abwandern. Man tann annehmen, daß mehr ober wentger große Reste dieser ofigermanischen Frühnebler auch in den folgenden Jahrhunderten in biesem Gebiet verblieben sind.

Langfain erft sidern in diefen menichenarm gewordenen Raum west flamifche Stämme ein,
beren Kulturfluse, wie jahlreiche Bobenfunde aud
bem 8. und 9. Jahrhundert erkennen laffen, eine
vollig andere und viel prumitivere war, als man sie
aus den Junden der ofigermanischen Siedlungszeit
tennt Etwa im neunten Jahrhundert haben sich im
Raum des heutigen Generalgonvernements die
Stamme der Masevier, Polanen und Wielanen
fenhart gemacht

Im Süben an den hängen der Karpaten fidern hitenvöller walachischen Ursprungs in das Gebiet des heutigen Generalgonvernements ein, wo fie vor allem im Raum der Latra die eigenartige Stammesbildung der Goralen vorbereiten.

Uriprunglich frammlich icharf vonemanber untersichieben, werden bie Glawenftamme, bet benen ber Ginn für Gtaatsbildung noch recht gering entwidelt war, bem Ehristentum in der römisch-latholischen Form gewonnen und in wechselnden Ginatobildungen des 10. und 11. Jahrhunderts staatlich vereinigt. Kennzeichnend für biese fruhen polnischen Staatsgründungen ist die Lehnsabhangigseit ber

polnifden Furften bam. Ronige vont beutiden Raffer.

linter Boleslaus Chroben (992 1025) erreicht biefer politiche Stant aus dem engeren Berrichafte bereich Großpolen, Malovien, Schlessen und Riein, polen — lehtes tommt mit der Hauptstadt Krafan 999 an Polen — feine großte Ausdehnung. Diese Großreichbildung hat aber nur furifritigen Chatalter und verfällt bald in flammliche Auseinanderlesungen und Thronwircen. Die Obertehnsherrlichtet bes Reiches wird wiederhergestellt, juleht noch unter Kaiser Albrecht I. im Jahre 1300.

Gett bem 12. Jahrhundert ichon beginnt bie gemaitige beutiche Weftoftbewegung, bie auch ben Ramm gwifden Warthe, Weichfel, Bug und Gan utifafit und but neuem mirischaftlichem und fultu rellem Leben erfüllt. Babrent im Morten Polene ber Dentiche Orben als ftraff begann eter militarifder Machtfattor ju einer eintignetigen Grants. bilbung ichreitet, erfullen ben Guben in friedlicher Durchdeingung beuriche Bauern als Roloniften auf binber ungenühten Boben, beutide Sandwerfer unb Raufleute als Brunber beutscher Stadte nach mingbeburgifdem Recht. Umfaffenbe Privilegien ber Ronige, insbesonbere bes bebeufenbften von ihnen, Roffmir b. Br., fichern ihnen fulturelle Freiheit und wirtschaftliche Entfaltung. Gin Aufbaumert größten Musmages in einem Caube, fiber bas vor furgem erft ber Giurm ber Mongolen (1151) binmeg. gegangen mar, verbauft beunder Caifrait und beutidiem Gleip fein Onlinnig

Olach Miebertampining bes Deutsben Ordens (14.0 Schlacht von Launenberg 1150 meiter Iborner Ariebe) wird bas voln de litaunder Reich als Omeritat in ben Raufer um bas id minimorin mitten bentret innt ber ausmenaenden direct den Großenacht verwicktlichert nerdische Krieg 1058 bis 1000 und sein Ende des 17 gabrhunderts in merier deutlichere Kanger if ma in der merischen erpfarkten runtiden Großenacht gebracht

Der Projeg ber inneren Berfesung Polens, ber Amelenang ber Com genracht und ber Bilbung einer leibitiüchtigen, parteigerriffenen Abelsoligarchie geht Sand in Sand mit ber Burntforangung und Auffaugung bes beutiden Ruftureinfluffes in Diefem Raum. Das Abebben ber beutschen Bauerntolomfatton fällt mit ber Berichlechterung ber Rechielage ber bentiden Bauern gufammen. Der Sanbel mirb burch die nicht enbenden außeren Rriege und inneren Wirren gelahmt, Die einftige Bedeutung ber Offbanbelswege trift binter bem Uberfeebanbel jurud. Bubem erreicht Rufland felbft bas Schwarze und Balfildje Meer. Der fcmieglane Jude, ber ben polnifchen Magnaten und Schlachtidigen weit lieber ift als ber fleifnactige Dentiche, verbrangt nach und nach ben deutschen Banbler. Huch ber beutsche Bondwerter erliegt ber Befahr ber Werpolung ober verläßt bas land, jumal als in ber Beit ber Begen. reformation bas uberwiegenb beutsche evangelifche Burgertum ber Stadte gewaltfam jur Rudfebr jum alten Glauben gegwungen wirb. 3mar bat es auch in ber Bett bes 15. und 17. Jahrhunderte an

deutschen Zuwanderern, Gewerbetreibenben, Künstlern, Gelehrten usw. nicht gesehlt, so besonders auch in der Zeit, als das fächliche Kursuckenhaus die Krone von Polen trug, aber immer wieder begegnet man dem Vorgang einer sich in wenigen Generationen vollziehenden Verpolung dieser deutschen Zuwanderer, die jum großen Teil der Anziehungstraft des politischen Abels, in den sie vielfach eintreten, erlieg n

Die Burte ung bes allen pon ichen Staates brachte jeitmeilig ben gangen Maunt wefflich ber Ima mie unter beutschen Rultureinfluß. Machbem Onereich in ber gweiten Teilung Polens (1793) bereits ben gropten Zeil von Galigien angegliebert hatte, fiel in ber bretten Zeilung (1795) ber Reft Galigiens und bas Gebiet von Radom-Rielee an Diterreid, die Gebiete Mittelpolens einfchl. Bialp. ftot fowie die hauptfladt Warfdau an Preugen. Bei ber endgültigen Teitung Diefes Raumes (1815) wurde ber nordliche und ber fublide Beit bes bentigen Generalgouvernemente voneinanber getrenu! ber fubliche Teil (Baligien) verblieb endgultig bet Diterreich, ber nordliche, Rongrefipolen, geriet unter rufniche Berrichaft. Unzwerfelhaft bat bie Buge. borigfeit Galigiens ju Offerreid, Mittelpolens gu Ruftland im 19. Jahrhundert Rufturftand, Laud. ichaft, Wirticaft und Moltedjarafter ber Polen in beiden Teilgebieten fart beftminit

Der Ausgang des 18. und bie erfte Balfte des 19. Jahrhunderis brachten in biefem Beil bes frifheren Polen noch einmal ben Ampuls einer ftarten beuischen Einwanderung. In Galigien war es vor allem die Bumanberung Deutscher in bie Stabte, bie Ubergiebung bes Canbes mit einem beutschen Beamtennes und ber Berluch bauerlicher Roloni. fation von Staats wegen, Die burd bie therefinntichen und fofephinifden Aufbauverordnungen angeftrebt wurde. Im ruffiiden Teil begunfligte ber Staat, aber ebenfo ber polnifdie Grundbere bie Follfebung beutidier bauerlidier Siebler. Ans bem flabtifd-lanblidien Deutschitumsbereich bes bama. ligen Loby brangen beutsche Stebler bis in ben Daum von Rabom-Rielce vor. Mennontfiefdje und fonitige niederbeutide Bauern fetten fich, bem Bli f. lauf ber Weichfel folgenb, auf bem ichmer gu bearbeitenben Dieeberungeboben feft und folonifierten das Land bis über QBaridian binaus, ihre Gieb. lungen bis jue Wiepeg-Munbung unb Pulaman vortreibend. Im Lubliner und Chelmer Lande fouten beutiche Bauern in harter Pronierarbeit unb gabem Fleiß die Brunblage bes Allohlstandes tunftiger beuischer Generationen.

Wahrend dieses ländliche Deutschtum Kongrest, polens fich auch in der zweiten Halfte des 19. und im 20. Jahrhundert erdielt und ausbreitete, trost des Kanipses gegen den erwachten polnischen Mationalismus, gegen den antidentichen Panslawismus und trot der Bedrückungen und Vertreibungen während des Wettkrieges und in den zwei Jahrschnien polnischer Eigenstaatlichkeit, verlor Galizien, odwohl es in der Werwaltung eines vergeblich beut-

fden Staates ftanb, fem beutiches Beprage. Die jesephint iden Eindeutschungsplane murben praffiff ichen im erfien Drittel bes 19. Jahrhunderis aufgegeben. Mur in Oftgaligien war es in großerent Umfange gelungen, beutsches Bauerntum legbait ju maden, in Weitgal gien murde ber Werluch febr balb aufgegeben. Dlur eine bilinne beutiche Schicht faß in ben Stabten und Dörfern, in ber Gegend von Meufandes, bei Mielgom und in einigen anberen Orten. Mit bem junchmenten Rampf ber Ptationalitäten in ber Doppelmonardie in ber zweiten Salfte bes 19. Johr. hanberts ginubte bie Wiener Megierung unnier mehr Rudficht auf ben polnifden Abel und das pointidie Bargerium neb. men ju follen und überantwortete prattifd bem Polentum bie gefamte Lanbeeverwaltung. Mitt bem Ende ber offerreichrichaigart der Staatlichfett verfdmanb aud bas nicht bobengebunbene flabtriche beutiche Weamfeutum.

Die wechselvolle Geichichte bes beutichen Rultureinfluffes im Raum bes heutigen Generalgonvernements prägt fich nicht allem im Gelicht ber Land.

ichnit aus, nicht nur, wie ichen hervorgeboben, in ben feinernen Bentmälern im Bild ber Stäbte und bem in seinem beutschen Charafter von den polnischen Dörsern sofort beutlich absiedenben Aussehen ber deutschen Banernhose in der Weichielenieberung, im Cholmer Lande und in Galizien. Unzweiselhaft find auch gewoltige deutsche Biutstrone im Laufe der Jahrhunderte in diesem Raum geftessen und wenn er heute einem anderen Boltstum zugehört, mitbestummt.

#### 7. Bevolferungegleeberung

Die Bevolkerung bes Generalgouvernemente lebt zwar zum überwiegenden Teil auf dem Lande, doch ift der Werfiädterungsprozeß immerhin recht weitgehend vorgeschritten; 1931 lebten in biefem Gebiet von 100 Einwohnern 35 in den Städten und 65 im ländlichen Gemeinwesen. Heute dürfte bas Berbaltuis sich wahrschenlich noch weiter zuungunften des Landes verschoben haben.

Diefent Berhalinis entipricht auch bie Berufeglieberung ber Bevölkerung bes Generalgouvernemenis. Etwa 60 v. H. der Bevölkerung find in ber



Land, und Forstwertschaft, 23 v. B. in ber Industrie und im Sandwert, 14 v. B. int Sandel und Bertehr, und ber Reft in ftantlichen und freien Berufen und in hauslichen Diensten beschäftigt.

Won ben veridnebenen Boltegruppen bieles Raumes find am meiften landgebunden und borwiegend in ber Landwirtichaft tatig bie Ufrainer. Gegen 80 v. S. ber ntrainifden Bevolterung burfte aur tem Lanbe leben, nur 20 v. B. in ben Stabten. Wolfsdeutsche und Polen werden in ihrer Stabt. Pandverteilung vermutlich feine großen Unterfchiebe aufweilen. Eine gang eigenartige Berufeftruftur weift bas Bubentum auf. Im fruberen Galigien lebten 1931 80 v. B., im ebemaligen Rangreb. polen 83 v. D. ber fübifden Bevollerung in ben Stadten. Uber 40 v. S. ber jubifden Bevolferung bes ebemaligen Polen waren im Sandel, gegen 38 v. S. in Industrie und Bertebr beschaftigt. Auch bie auf bem Canbe lebenben Juben bes Beneralquivernements mienien fich faft mirgenbe einer land. wirtichaftlidjen Beichaftigung. Die jubifde Berufe. alieberung ift fomit vollig anders ale bie des nicht. jubijden Bevolterungeteile.

2)

Die soziale Elteberung ber Bevölkerung bes Generatgouvernements zeigt infolge des überwiegens des Klein- und Parzellenbauerntums und
des atominerten überschein Alembandele (vor allem
der Juden) einen unverhalteismatig beben Unteil
der iog sie biantig Erwarbsiamaen" in Landwirtsschaft und Handel. Etwa 70 v. H. aller in ber
Landwirtschaft tatigen Personen gelten nach den
volnsichen Erhebungen als selbisändig erwerbstätig
Im gewerblichen Settor trift dagegen naturgeman
ber Anteil der Lohnarbeiter, gemössen an der Gefamizaht aller industriel Lätigen, bestimmenb hervor.

Die Glieberung ber Bevolferung und Alter und Beichlecht im Generalgauvernement zeigt teine grundlegenden Berichtebenheiten zu den reichsbeutsichen Aerhaltniffen. Dan wird annehmen fonnen, bast das ihr den Durchschnitt des früheren polnischen Stantes ermittelte Berhaltnis zwilden Frauen und Mannern 106: 100 im gangen auch für das Generalganvernement zutreffen wird.

Die Artersgliederung zeigt eine beachtliche Belehung ber jungeren Alterstlaffen. Go ftanden von
100 Einwohnern im Alter bis 14 Jahren im Deutschen Reich 24,1, in Polen (elem. volmicher Staatsburchschnite) 33,4 v. H., un Alter über 50 Jahre im Beutschen Reich 21,8, in Polen 14,8 v in

Auch auf bent Gebiet ber natürlichen Aevoltetungevernichtung liegen die Woraussesungen im Generalgenvernement nicht ungunflig. Im Durchichnitt Kongrespolens und Galitiens, ber etwa bem bes Generalgouvernements entiprechen bürfte, mar 1936 die Fruchtbarteitezister ber Frauen (durchichnittliche Zahl der Lebendgeburten auf 100 Frauen im gebärfähmen Alter — 15 dis 49 Jahre) Inapp 11, im deutschen Altereich noch nicht gang 7.

Dem entipricht eine erheblich hobere Geburten. Ister als in Deutschland. 1936 bis 1938 entsielen du Reich auf 100 Einwohner 19,2, im Rainn bes hentigen Generalgouvernentents 25 Geburten. Allerbings wird biefer Geburtenzmonds burch eine erheblich größere Sterblichkeit infolge ber sehlenden higienischen Borausiehungen und der nangeluden arzelichen Vetrenung z. T. ausgeglichen. So tamen auf 100 Einwohner in Deutschland 11,9, im Generalgouvernement 14 Tobesfälle. Tropbem ist ber natürliche Vevöllerungsüberschuß (Uberschuft der Geburten über die Sterbefälle) im Generalgouvernement größer als im Altreicht nämlich 11 gegen. über 7,3 se 100 Einwohner

Weitans am ichwierigften ift es, einigermaßen guberläffige Schägungen ber Bevölferungogtieberung im Generalgonvernement und Nationalitaten und Ronfelfionen ju geben.

Die jur Verfügung siebenden polinichen statiste. Ichen Angaben der Vortriegszeit sind nicht nur burchweg start veraltet (1931), sondern auch durch N.M. den unzulänglichen Erhebungsapparat auch lüdenbaft und vielsach bewußt verfälscht durch salsche Eintragungen der Zahlbeamten, um die Zahl bes Staatsvolles zu Lasten der Minderhetten zu verspol

großern, bnech Reklamierung ber Zweilprachigen und ber Katholiten für bas Polentum uim. Die eigenen Erhebungen der Minberheitenvolksgruppen find aber vieltach nicht umrassend genug und können nur als Anhalt dienen. Deshalb beauspruchen die jolgenden Schahungen auch nur, grobe und allgemeine Annäherungspunkte zu geben, die erst durch genauere neue Volksjahlungen forrigiert werden konnen.

Relativ am meiften geichlossen ift die ukramische Wolksgruppe im Generalgonvernement. Inagefant ergibt fich fur den Bereich bes Generalgonvernements eine Schäbungszieser von 685 000 Ang. horigen des ukramischen Wolkstume,

Weit ichwieriger ju ernutteln ift bie Bahl ber Vollebeutichen im Gebiet bes Generalgonvernements. Dach den Berechnungen von IB. Rubn murbe nich bie Gesamtgabl aller Bollebeutiden bes Benecalgonvernente auf rund 100 000 begiffern, bie, abgefeben bon bem relativ geldeloffenen beutiden Stedlungegebiet von Lublin-Cholm, febr fart ilber bas gange Land geffreut find. Man wird ichaften tonnen, bag etwa fieben Belintel ber voltsbeutiden Bevolferung evangelifdier, und brei Bebntel tatho. leidier Konfeifionszugehorigteit finb. Die genoue Feftitellung ber Babt ber Wollsbeutiden mirb am ebeffen möglich fein, ba nad ber Einführung ber Renntarte für Perionen nadmeielich beutscher Ab. tunft eine Erfaffung bes blutemaßig beutiden Wolfseleniente in Rurge burchgeführt werben werb

Dach bem Mertmal der Raffengegehörigteit ift bie Zahl ber

Juden im Generalgouvernement schwer zu erfassen, da Erhebungen barüber gang fehlen. Angaben über sidbilde Boltszugehörigteit find aber ganzlich ivertios, da die Juden vor dem Relege es zum Teil vorzogen, tros Zugehörigteit zum mofailchen Glauben sich als Angehörigte des politischen Boltstums zu beklauseren. Der retaits sicherfte Anbaltspunkt dürfte noch immer die mosaische Religionsungehorigkeit sein.

Die Gefanitgabt aller Juben im Bereich bes Gene-



Co und fchlimmer fleht das aus, was den Begriff "Polmifche Wirtichaft" pragte. Zeichn, Thea fount

ralganvernements betrug 1931 methin
1 270000, the Anteil
an ber Gelamtbevötterung 10,9 Prozent.
Rund 41 Prozent
allet Juden des früberen polinichen Staates
entfallen hamtt auf
ben Raum des Generalganvernements.

Medinet man bagu bis 1940 einen natürlichen jubuden Bevollerungsumadis (8,7 º/oo jährlid) von 125000 abhiglich eines jubi-Beneiterunge. laben verluftes burch Uberfec- und Palaffinaandroauberung ben 45 000 Ropfen, einen Memjugang burd Einwanderungen in ber Beit bes fehlen Rrieges und eine jubifdie Zuwanderung und Umfiedlung aus ben int Meidi - rialgegi eberten beutiden Ditgebieten in Hohe von 330000



Jahl und Anteil ber Juden in ben Große und Mittelffabten bes Generalgouvernements (in 1000):

|               | Johl<br>der Juben<br>1934 | Anten<br>der Juden<br>an der Gefamt-<br>bevollerung | Beblote<br>Juden<br>1940 |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Maridan .     | 350,3                     | 3.,1                                                | 410                      |
| Reaton        | . , 56,6                  | 25,3                                                | 65                       |
| Lubim         | 38,9                      | 34,6                                                | 47                       |
| unchaffnader? | . 25,6                    | 22                                                  | 23                       |
| Tr-Beat       | 25,2                      | 32                                                  | 30                       |
| Eigenegin     | 19,3                      | 43                                                  | 22                       |
| Stelee        | 18,1                      | 31                                                  | 21                       |
| Carlot        | 14,8                      | 40                                                  | 18                       |
| C ielm        | 13,5                      | 46                                                  | 16                       |
| Pete fait     | 13,4                      | 22                                                  | 14                       |
| Lonia dicio   | 11,3                      | 30                                                  | 13                       |
| Diseason      | 11,2                      | 42                                                  | 13                       |
| Meujantes     | 9,1                       | <b>30</b>                                           | - 8                      |
| Jareslab      | 6.3                       | 28                                                  | 6                        |
| Cturgerotege  | 4,4                       | 22                                                  | 4                        |

An fonstigen Minberheitenvollegeurpen find noch tleine Splitter große und weißeussicher Bevolterung zu nennen (etwa 15 000), die meist in den
mittleren und großeren Stadten des Generalgouvernements leben, sowie eine an fich unbedeutende Jahl von Personen verichiedener ober unbe-



Der alte Marft in Warfchau, auch ein beutsches Stabtbalb

ffinnter Ctaatsangeborigfeit und ftaatslofen Per-

Als vom polnischen Mehrheitsvolt (prachlich, burch Sitte, Tracht, Lebensgewohnheit und bialettische Sprachunterschiebe geschieben, ift schließlich noch die Bevölterung der Westbestiden und des Tatragebietes, die Goralen, ju erwähnen, eine Stammesgruppe von etwa 100 000 Menschen, die ein gewisses Eigenleben führt, denen allgemein aber die Reife der Ertenntnis eines eigenen Bolfstumsbegriffes fehlt.

Ansammenfaffend fei eine Ubersichtsichäßung ber Dationalitätenverteilung im heutigen Generalgonvernement und in seinen Diftritten gegeben, wobet allerdings nochmals auf das Fragmentarische bet den Zahlenberechnungen jugrunde liegenden linterlagen hingewiesen werden muß.

Babl und Antell ber Wollsgruppen im Generalgouvernement 1940:

|                                                          | Zelorit<br>Resian             |                                   | Tabon<br>Rabon |                                   | Soft b<br>Beridjar           |                                   | T it<br>Links                 |                           |                     | hi orkii<br>Noemen               |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Plotte<br>propres                                        | 1 nor                         | n<br>Pa                           | 35%<br>17990   | D<br>D                            | ah<br>14 194                 | -11<br>71                         | .65 il                        | on<br>o                   | शुक्रांत्री<br>(१०० | till S                           |  |
| Pelen )<br>Juden?)<br>Utrainer<br>Penciche?)<br>Conft ge | 2747<br>312<br>420<br>17<br>7 | 78 0<br>9 4<br>11 9<br>0,5<br>0 2 |                | 83 1<br>15 7<br>0,0<br>1,0<br>0,2 | 2001<br>498<br>4<br>22<br>10 | 50.4<br>14.5<br>0.1<br>0.7<br>0.3 | 1548<br>435<br>200<br>36<br>3 | 19 3<br>9,0<br>1 3<br>0 1 | GNA                 | 0 1<br>14 2<br>4 7<br>1,8<br>0,2 |  |
| Geiomt                                                   | 343                           | 100                               | 2640           | 100                               | 3195                         | 100                               | 2924                          | Alk:                      | 13995               | 130                              |  |

<sup>1)</sup> Ginicht ber bein goral den Stamm Bugehörigen

<sup>1)</sup> Rom ifione abin ba is ber ib iden I id eiter ih Bermaltung und beuriche Bejagunge entern.

# eitlige Broning ind politifate Wirtlanaft

lergrang.

Die ftraffe deutsche Suhrung im Beneralgouvernement

Die fulturellen Beffanbe bes polniden Gieb. lungsrammes erwuchsen großenteils aus beutidem Berft und benticher Arbeit

Bon ber

#### im 13. Jahrhnubert beginnenben beutichen Rotonifation Poleus

bis in bie lette Beit berein haben beutiche Dien-Iden biefem Canbe Beftaft und BBert gegeben

Bauten, Archive, Stadtenamen und fonftige Wortbilbungen find Bengen biefes Chaffent, beren beredte Sprache auch bie unverfrorenfte polnifche Umfalfdung nicht jum Werftungen beingen Connte.

Der Dant der Polen war haß und ber Bunich, bas Deutschtum auszurotten, gleich ob fie in ben arofienwahnfinnigen Traumen vom "Polen von Meer ja Meer" ober in ben Pratiten bes Berforder Schikaneflagtes gum Ausbrick fainen.

Lauge Beit binburd tonnte bas beutiche Bolt bent politischen Chanvenismus urcht einnest eine politifche Ibee gegenüberftellen, Die Deutschemm und beutide Leiftung auf diefem Gebiete menigfiens bem rigenen Bewufiffein erhalten batte. Statt beffen bubelte man fruber noch enbrielige Leiertaftemveilen

vom tapferen Lagienta jur Berberrlichung polmider Aufftanbeverbredier.

Erft Abolf Bitler ergog bas beutiche Wolf gu ber Ertenntnis, bağ es nicht feine Aufgabe ift, nur ale Bolf ber Dichter und Denter nunberen Boltern als Kulturbünger zu bienen und gar beutfchfeindlichem politifchem Geogenwahnfinn bas QBertjeug gu liefern. Erft bie Ertenntnis von der Dotwendigfeit politieder Beifimmitbeit fulturellen Strebens tann jur vollen Große bes Deutichtums führen.

Die Ermagung, bag probuttive Arbeit einem Wolf ben Unipruch auf feinen Boben fichert, ift polutidem Denten fremb

Die Gree bes Werfailler Battelftantes, altes beutides Rulturgebiet gu ranben, fieg ibn jum Wertzeng Englands in beffen Meibtaumf gegen das fogial fortidirittlidie Deutschland werben und fubrte bamit ju feiner bifforifd verbienten 2ine.

Dad ber Berichmetterung bes pol. nifden Mendicapparates burd bie belben. bafte beutide Webrmadt mante bas Gle. biet - foweit es nicht in bas Deid ein. gegliebert ober ber Comjet-Union über.

laffen murbe - eine Orbnung im Genne bes Deutiden Reiches erhalten.

Der Rubrer betraute nuch mit ber Mufgabe, ben polntiden Greblunge. raum ais ein Mebenland des Meiches ju bestellen und ju fichern.

Vorgeidichte und Weranlag jag ber Poten freuen tein milliges Er geben auf die Latigteit benticher Beborben erwarten. Es tonnte baber als beutfche Werwaltung teine nur richftung. gebenbe und auffichtführenbe Oberfeitung über noch vorhandene oder neugeichaffene politifche Inftangen genigen.

Diefes Land, bas bie Polen em Eigenintereife nicht beftel. len konnten, das nahelu in alfem noch in einer ausgesproche. nen Primetivflufe ber Enf. widlung ftebt, einer geficher-



Das gotische Krotan um 1600 bot ein typisch deutsches Stadtbild Febergeichung ben Ragimund Reitnefc nach einem Aupferftich von bifcher

ten und planmäßigen Wirtschafts- und Urbeitsentwicklung im Dienst bes Reiches entgegegenzuführen, konnte nur

#### einer beutiden Bollvermaltung

gelingen, die alle maßgeblichen öftent-I den Zunktionen in deutsche hande legte und nur zu rein technisch aussuhrender ober aber vein lokaler Tätigkeit einbefmische Kräfte beranzog.

Dafür wurde die Werwaltung des Generalgouvernements, wie fie heute besteht, geschaffen. Ihre Besonderbeit ift die erstmalig nach nationalfogialifiechen Pringipien burchgesübete "Einbett
der Bermaltung", die in tompronuklosester
Univendung des Fuhrergrundiabes in Unter-,
Wittel- und Obersuse (Kreis- oder Stabibauptwann, Diftrittochef und Generalgouverneur) seweils alle verwaltungsmäßigen Zustandigkeiten in
bem staatlichen Gebietschoben feines Vereiches Vefehle nur von ihm entgegenzunehmen baben.

Dirette Befehlsverbindungen der oberen Sachbehorde zur unteren, die ein Nebeneinander, oder fogar Gegenemanderarbeiten der Behörden eines Gebietes ermoglichen, beileben damit im Generalgouvernement nicht. Zweitmasigem Zusammenwirten der Sachbehörden verschiedener Stusen ift dannt naturlich tein hindernis gesest.

Won der Bondelung ber Juffandigleiten in der unteren und mittleren Inftang find lediglich die wingen Permaltungsmorge ausgensminen, denen eine einbeitliche, ichtagtrafrige, in sich geschlosiene technische Organisation zur Durchsübrung ihrer befanderen Ankgaben unerlantlich ift, wie einen Eisendaber und Post

Die Fachbehorben (Abteilungen in ben Antern ber finatlichen Sobeitstrager) baben bie Siellung von ansfehrenben und beratenden Organen bes hobeitstragers.

Biel und Richtung biefer beutiden Bermaltung iff es, obne die geringite Sentimentalität noch irgenbeiner Richtung biefes Mebenfand bes Reiches in ein eifernes Meh von Ordnungslinien zu zwingen und es bem Großbeutiden Reich nusbar zu machen.

Die politische Bevöllerung, die hier ihre Deunflatte findet, bat die Bahl, fich entweber unter endanlinger Abwendung von pleubopesitischen Phantasteteien an der produktiven Arbeit zu beteiligen und fich dadurch ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ober aber ihre Einüchtslosigkeit unt dem Untergang zu bezahlen.

Wer für bas Großbeutiche Reich arbeitet, foll auch fein Brot finden. Wer fich ihm in den Weg ftellt, wird unbarmherzig ausgelöscht.



Wie auch bel anderen Stadten wird das deutsche Geficht der Stadt Reafan durch diele Schoffenlifte aus dem Jahre 1514 bestätigt, die fast auchtlichlich deutsche Ramen unthale

Für bie nabezu

#### swei Millionen Inben

wäre auf biefem europailden Gebiet an fich tem Ramn mehr. Gewett fie aber vorerft noch bier bestaffen werben oder aus dem in der Entjudung selbstverftändlich vorgehenden Reichsgebiet bier nuigenommen werden millien, werden sie insbesondere durch Einweifung und Bewachung in Gbeitob so abgesondert, das ihnen zegliche Meglichteit genommen ist, ihren verderblichen Emistis und ihre duntten Praktiken weiter auszunden. Solange seine Meglichteit besteht, sie abzuichneben, millen sie sich leibstverstandlich durch produktive Arbeit, etwa im Strapendau, bei Meliorationen oder im Handwert unter ürenger Amsticht das ihnen gewahrte Untel unter ürenger Amsticht das ihnen gewahrte Upil erorbeiten.

Die Hauptsweckbestimmung bes Beneralgauvernements ift bie eines Wirtichafts- und Arbeitehrlisgebietes für bas Reich.

Rur einige wenige Puntte konnen hier Erwähnung finden. Die Landwirtschaft, deren Entwiellung und Ertrag febr zu wunfden übrig ließ,
wird durch Berbeberung und Intensivierung aller Art einer gewaltigen Leiftungesteigerung entgegengefuhrt. Melierationen, Saatgut- und Zuchttierpflege, aber auch Flurbereinigung find bereits
erfolgreich in Angrift genommen worden.

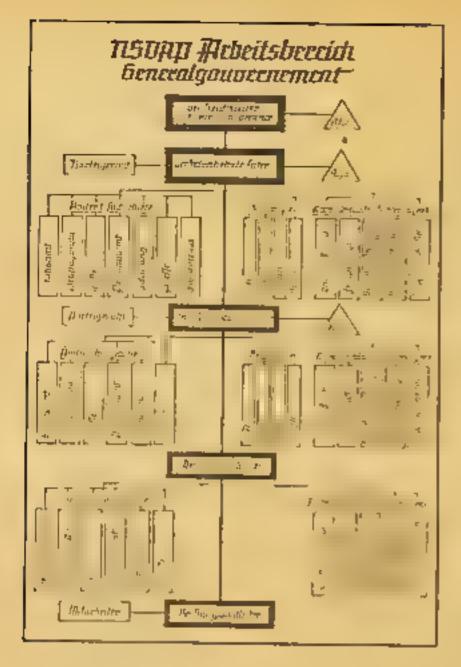

Die Induftrie wird burch Unterftellung und inter beutiche Rrafte, Bufammenfaffung und organisatorische Berbefferungen Richtung, Aufbau und Ertrag erhalten.

Ein Sonberprofett von gewaltigem Umfang ift ber in Angriff genommene und nut aller Rraft betriebene Ausban ber Weichfel.

Laliverren sind im Bau und werben ben verheerenden hochwossern einen Riegel vorschieden
und andererseits dem Mangel an Kohle durch
Stromerzeitzung abbetsen. Go fieht bereits bei Rogno im wesentlichen die 550 Meter lange Staumauer zu der noch Staubeckeninhalt größten Lalsporre des europäischen Kontinents, die die Wasser des Dunazer in einem Stauser von 18 Kilometer Lange, 1700 Petrar Flacke und 230000000 Rubikmeter Wasserinhalt ausnehmen und in einer Leistung von 50000 Kilowatt nunbar machen wird.

Umfaugreicher Ausbau bes Straffennehes, Säuberung und Ausbau der Gradte, Werbefferung ber gefundheitlichen Bedingungen sind einige weitere Gebiete ber umfassenden Neuordnung und des großungelegten Aufbaus von Sicherheit und Arbeit auf diesem Gebiet.

Bur Durchführung alles besten ist bas teifte Erfordernis des deutschen Werwaltungsapparates auf diesem fremdvölllich besiedelten Gebiet absolut geschiosene habtung und einhertliche Durchbildung, völlige Vertrautheit mit der großen Richtung der Arbeit und die Beherrichung der fachlich technischen Mittel zu ihrer Durchsehung bes ins kleinste.

Die Geschloffenheit bes beut. ichen Lebens wird burch großtugige Schaffung von Intrucellen Einrichtungen und Förderung des Gemeinschaftslebens auf allen Gebieten, namentlich auch bes Sports und der Geselligfeit, gepflegt.

Bon besonderer Bebeutung ift bas Werten bes Arbeitsbereiches Generalgou-

#### ber NSDUP.,

ber die hier eingesetzen Rationalfogialiten guiammenfaut und ftandig ihre weltanichausliche Anbrichtung und politische Haltung bestreut und so von vornderein ein Verlichwunmen und Verwaschen ber beutschen herrensschaft hintanhalt.

Unbebingt notivendig für die beutiche Arbeit des Generalgouvernements ift, daß ihr fleis die beste perfonelle Unterlage gegeben und erbalten bleibt.

Für Menichen, die — fich an ben vermioberten Ibealen einer abgewirtschafteten Epoche auer.chtenb — bas fatte Genießen und Werwalten fiver-tommener Arbeitzergebnisse anberer lieben, ift hier tein Raum. Es ist aber mehr, Neuland zu bebauen, als das zu mähen, was länast gefät ift, und es ist vornehmer, Baumeister zu fem als Werwalter alter kultureller Bestande.

Es miffen beshalb alle Alarausfehungen bafür geschaffen werden, daß fortlaufend tucktige, bildungsfahige junge Krafte unt schartem And far bas politische und praftische Leben aus beamtlichen und nichtbeamtlichen Berufen zur Ergänzung und Auffrichung des schon vorhandenen Beamtentörspers herangeholt werden und in diesem unter rücklichtslosem Ausscheiden schlaffer, ungeeigneter Elemente zu einem einheitlichen, vorbiblichen App des deutschen Offbeamten herangezogen werden lonnen.

Der Dienft im Generalgouvernement muß als bas angesehen werben, was er nach Schwierigkeit und Wichtigkeit ber anvertrauten Aufgabe ift: eine Bewahrungsprobe für pelklare, pflichtbewußte, charakterfeste, schopferische beutliche Menichen und bamit eine Bergunftigung und Auszeichnung.

# Atianticipule Onjak. Atianticipule Organisation und Ausbau der NodAP. im Generalgouvernement

Mie bem Gieg über Polen erwuchs bem Reiche bie Autgabe, bie befehren Oftgebiete unter benticher Bermaltimgebobeit neu ju ordnen, um biefen gewonnenen Raum dem Reiche nutbar ju ninden,

Unter ber Leitung bes vom Bubrer beftimmen Generalpomperneure, Meicholentere Dr. Frant, entftand ein neuer Bermnleungatorper erftmals außerhalb ber engen Grengen bes Broutentichen De dies.

Der Beneralgouverneur beflimmte, bag bie Richtsichner für bas Leben und die Arbeit ber Deutschen im Generalgouvernement bas Parteiprogramm ber MSDUP, fem folle.

Jun erften Male in ber Geichichte ber jungen nationalivitatifilden Bewegnung trat an bie verantwortlichen Danner ber DiGDNP, bie Aufgabe beran, jene peganifatorischen Grundlagen in finden, bie jur Errichtung ber Lotaletat ber not onalforalifte den Beltanichauung in neuen Gebieten votwendig find.

Meben bem Jihrungsanipend und bem Jubrungsrecht ber MCDAD, im Großbeurlichen Reiche gewächt ber Partei nummehr bier, im öftlichen Vorselb ber Reiches ber Umprod auf bir politische Zübrung aller Deutschen. Dierauf bat bie Britogung entscheidenben Einfluß genommen. Der Deutsche weiß, baf er im Generalgouvernement Repräsentant bes Reiches Abolf hitlers ift. Diese Verprachung bedingt eine einwandliet in weltonichaufiche Grandbaltung verrobt im orientlichen als auch im privaten leben.

Darüber fenane wied bie Partel im Beneralgouvernement tur alle dentiden Meulden bie gemeinante Brade que Beimat.

Das leben in einem in ber Mebrtabl von fremben Wolleangebörigen bewohnten Raum verlangt von uns Nomerabichnfe, Barte, Deitsplin, Mus und Emjapbereitschaft. Dies find die alten erprobten Tugenben der Kampfer Abelf Bullers. Er haben im verflärtten Maße hier Geltung.

Im Beneralgouvernement bediemt fich bie MEDUP, einer Organisation, die in ihrem Anfban auf bie bejanderen Berbaltmiffe bes Charakters dieset Landes zugeichnetten ift. Brundiah beim Anfbau war, die Deganisation einfach, tian und werdninfig nut mogaciff weng Mittein ausgebauen.

Sie ift Mittel jum 3wedt bie Erfaffung, weltonidaulide Ausrichtung und politiche Beteenung aller im Generalgonversernent lebenten Debtichen, auf ber Baffs der notionalfojene lifte den Bewegung ju gewährleiften. Die Partei tritt bier ohne Auffpaltung in felbfianbige Berbande und Gliederungen als die alse revolucionare Gemeinechaft alter Ragionalfogia. Iifen vor ihre Aufgaben,

Jour Imede bes Grificen Julammenichtuffes ber Partet und Beltegeneffen murben in allen Accifen und Differtis finderen Stanborte ber MEDNP, gebildet. Dort, me nur wenige Peuche eine Lauglest ausuben merben Etut puntte ber MEDNP, errichtet. Diefe Sobeltogen biete ber Partei werben von Stanbortiffheten bim. Stutypunteleitern geführt. Der Stanbortiührte bim. Sindpunteleiter ift allemigte Verteeter und Repräsentant ber Partei in teinem Sobeitebereich, Stanbortführer und Stutypuntel iter erfüllen ibre Aufgaben ehrenantlich. Die MEDAP ist durch bas freemilige und ibral it im Kanip fertum der Beften bes Boltes groß gemerben.

Dieje Trabition ift verpflichtent für bie Rationalipstaliften im Generalgewicenement. Wieber find ce vor allem die alten, bewährten Markhieren ber Pariel, die jumrift iden viele Unge ben enneebalb ber MEDIP, in ben ve idiebenften Prentifiellen gelöft ober an decen löfung nutgearbeitet baben, die nun wieber veranimortimintralle Führerstellen erhalten baben. Neben fir tecten, wo alte feblen, junge Plationaliorialiten, bie mit ber Leinung ber ibnen gestellten Kufgaben die Prebe ibrer welten dansichen Bewährung abl gen.

Der Stanborticherer ber MEDNP, nich bereite Politifier leiter ober Glieberungofübere gewejen fein, wenn er im Generalgouvenneuten jum hobeiteträger geeignet fein foll. Durch biefe Borausiehung ift volle Gewähr für bie Bilbung eines politichen Zubrertorps gegeben, bas jur Bemäleigung aller Probleme fabig fein wieb. Diefe Parteigenoffen bilben eine Elle ber Bewegung, die getragen mird vom genicinfamen Schiefel unt ber Aufgabe, die ber Fubrer uns im Often felle.

Wabeend bie Organisation ber MCDNP, im Reicht fich obebert in Blode, Zellen, Ortogruppen und Areite, bie in Bauen guiammengeinft merben und barüber ber Führer bzw. bem Stellvertreter fieben, wird bie Partei im Benecalgouvernement in bem "Arbeitebererte ber DRP," jui fannengerafe.

Diefe Bienifftelle iff bem Stellveetretee bes Führers unterftellt. Die Jubeung ber MEDAP, im Beneralgeavernement bot ber Stellvertreter bes Jubrers bem Reichtleiter, Beneralgewertemen Dr. Frant, übertragen. Der Reichtleiter Dr. Frant ift bamit Reprafentant ber Einbeit von Partet und Singt im Generalgeuvernement. Bur Erledigung ber laufenben Dienfigeistafte ernannte ber Reichtleiter einen generalbevollnächtigten Bertreter, ber gleichjeitig als Beauftragter bes Stellvertretees bet Führers bie engfte Berbindung ju dierm üderftelle.

Die Leitung Des Arbeitebereiden gliebert fich in Jach. amter und in Amter fur Berbande und Glieberungen,

(Coluf Seite 95)

27

# Tatamu 3 ur um 100 ling

Die Umfledtung wurde merft angefündigt vom Fübrer in feiner Reichbiagurebe vom 6. Ottober 1939, in ber er unter ben Anfgaben, bir fich am bem Zerfall bes polnuchen Staares ergaben, als wichtigfte Aufgabe beroerbob ann Deubebnung ber etbuographichen Berbalinnfe bas beiet one uniffentung ber Matienalitäten, fo. bag fich am Abichlaft ber Entwicklung bestere Trennungslinten ergeben, als es heute ber Fall ift."

Bertrage über bie Umfietlung von Bolte unt Justand-

om 15 Oftober 1930 mit Eft funt für bad gange Gaate.

am 21 Ottober 1949 mit Atatien fur bas Gebiet von Obereifch nebit Runaltal;

em 10. Ottober 1939 mit Bettland fur bas gefamte Chantenebeet,

am to Movember 1939 mir bem Marebund fur bas bie-

am f. Cepteniber 1940 mit bem Rafebunb für Beifarabien unb Morbbuchenlanb:

am 5. Coptember 1940 mit Dumanten für Cubbadentanb unb bie Dobrubich.

am 10. Januar 1941 mit bem Ratebund für Litanen und bur bie in Berbit 1939 wegen Abwidlung von Beidaften und Unternehmen in Efffanb und Cettland jurudgebliebenen Bollobent den.

Dbue Berbanblungen nitt einem Frembftaat murbe ein Left bet Deutichen aus bem Cholmer und Lubliner Land um-

In bie Spibe bes Umflediongewerfes bat ber Führer ben Reich sführer SS. Dimm fer geftellt, ben er am 7. Di feber 1939 jum Meichstemmiffar für bie Beftigung bentiden Boltstums ernaunte. Der Rechejührer SS. bebient fich bierbet vornehmlich folgenter Organilat einen

- 2 Der Dienstitelle ben Reichefommiffare für bie Beitigung beutiden Bollstume in Berlin Salentee, Aurfürften-baum i42 (fogenannte Dienstitlelle Greifelt), welche bie Belameplanung in ber hand bat
- 2 Der Wollsbeuelden Miccelftelle, Berlin 28 62, Rentiftrage 29, welche bie Ausfredlung in ber Bund bat.
- 3. Der Etumanberengentrale im Reichefiderbeitebaupramt, welche bie raifide, gejunbbeifliche, volltiche und berufliche Sichtung ber Umfiebler pornimmt.
- 4 Der D ilden Ums eblungereinband (3. m. b. D., Berlin 20 8, Diebrenftrafie 42-44, welche bie Berbivaruberagen, bie nich im 5 sherigen Wohnland ber Umsfledler ergeben, bebanbele.
- 5 Der boberen & G. . unb Poligeiführer, vor allem in ben neuen Offgauen, welche bie Unfleblung beaugid igen
- 6 Mer dietener mit datie der Leganisationen, mie ber Bundtreubandftelle Oft, ber Bundelunfban Oft, B. m. b. D., Berlin B 35, Porebamer Strafe 28, ber Oftbrutiden Canbbemertidaftungsgerelichaft unb ber Beberben für Siediung und Umlegung bei ben Meichsfluttbattern in Danzig und Pofen, welche ben wirtichaftlichen Einfah ber Umfiebler an ben neuen Bofnorten regeln.

Unigeliebelt worden aus: Effant und Lettland 61 509, baju ichanungswelle etwa 17 000 Riddiebler, Wolbenten, Offgalizen und Marengebiet 128 047, Cholmer und Labitute Land im Guboffen bes Generalgouvernemente etwa 7,000, Beffarabien 93548, Plorbbuchenland 4244,, Dobrabica 13988, Gubbuchenland 52 107, Litauen etwa 50000.

Die I un fie blung erfolgte gebermal in gang verich ebenen Formen. Die Balten tamen ju Schiff, bann junichft in Pripatquartitre und von ba an ihre neuen Arbeitoplane. Die Deutiden aus Dibolen fomen im tietiten Winter mit 20men und Babn (Bredo), tamen bang junadit in Benbachtungelager im Altreich und von ba allmöblich auf ihre neuen Bele (woch im Bange). Die Deutschen aus bem Beneralgonvernement tommen Bug um Bug ani bie Bole von Polen aus bein Wartbegau, die an ibre Bobnfine in Generalgouvernement verpflangt murben. Die Deutiden aus Beffarab en und bem Mortbudenland tauen junachft in Brobachingeloger im Reich, und mar trafen die aus bem Buchenland auf bein Laudweg, bingegen bie aus Weffarabien auf dem Blufineg. (Donau) ein, wobel bie Wollsbeutiden in Mumaufen unb Gubilamien ihnen bebriffich maren (Pager bei Galut, Beigenb und Prabouel.

28. Brigatelabrer Greifelt bemeeft in einem gat Jahresmente ericbienenen Beitrag jur Demanfiehlung felgentes

"Bie jum 1. Dezember 1940 wurden in ben neuen Oftgebieten rund 179 000 deut die Umfiehler aus Estand und Leitland, aus Welbomen, Baligien und bem Marewgebiet und aus dem Cholmer und Lublimer Land in ihren neuen Wirlungsteris einge ind en

Die deutide Unfiedlungspolitit von 1886 bis jum Weltleiegnende hat in mehr als brei Jahrzebnten eine 170 000
Menichen in den bamalegen Provinzen Weltpreufen und
Pofen burch Anfiedlungstommilden und Generalfommilforen
nen angelent. Im Porjabe dagegen, mitten im Englichelbungstampf um Gein ober Dichtlein ber Motion, wurde nit einer
neuen, gleichfam über Diacht aufgevauten Organisation onnabernd 180 000 teutichen Menichen in den neuen Ofigebieten eine neue Deimat geichaffen, Und diese Organisation,
der nach feinem ge dichtlichen Berbith errichtet werben
tonnte, melliert ibre Aufgabe, obgleich ein Großteil ber bestgesigneten Fachträfte unter ben Fobnen fleht!

In den fommenden Monaten merben weitres rund 200 000 umgesiedelte Goltsbeutiche in ben neuen Ofigaien jur Intebung gelangen

Aus dielen Zahlen tonnte man die Morftellung ableiten, bag bamil bann ber Eindeutschungsvorgang im welentlichen abgeichloffen lei. Das ift falicht Wir muffen und vor Augen halten, daß der Anteil der Deutschen in den neuen Offgauen durch die spikematische Werdrangungs- und Austratungspolitik der Polen in den legten 20 Jahren auf nur rund 10 n. D. der Gesamtbevöllerung herabgedruckt worden war. So wird biefer Raum noch hundertrausenbe von beutiden Menichen nie ländlichen und Millionen aus stättlichen Berufen aufnehmen mittlen, obe er wirlich zu einem für alle Zeiten beutschen Land gewerden ist. Und bier lollen und Kriegsende

an teffer Stelle bir Frontfolbaten fichen!"

PR Martin Buhlt "Stufas über der Maginotlinte" Fothar-Bünther Buchheim: "Im Strafentampf" Cheo Matejfo: "Im U-Boot: Cauchretter anlegen"









# Diegront



# Frieg und Sieg der Weltanschaufung

Aufgaben vor, im und nach dem Kriege

Die Borausschungen jum Sührungsvolf

Der Relig ift fur uns eine Erprobung, eine Prafmig und Bemabrung ber nationalissialiftifcen 3ber und ber ibr verichworenen Bemeinichaft. Es ift im wahrften Ginne bes Mortes ein Reieg, in bem nicht allein Memte gegen Remter, Walfe gegen Waffe, fonbern Beltanichauung genen Welle anichauung fiebt. Und wir burfen nun bas große Erlebnis haben, mit bem Gieg unferer Golbaten auch unfere Wellanichauung fiegen ju feben, Denn genan is wie feber webebatte beutiche Dann beute bereit ift, mit ber 2Baffe in ber Band ju tampfen, ift umgeleber bie Capferteit bes Maffen. tragere Musbrud einer aus bem Ollanben an ben Gubrer und on Dentichland geborenen Gefinnung unt Baleung. Gleichjeitig feben mir in biefer Entfache auch bie ungerbrechliche Cinbeir von Gront und Beimat begründer. Denten wir boch gerabe in biejem Bufommenbang an bie Jahre ben Beletrieges: Damals fehlte bem deutschen Bolte bie ber militarifden ebenburtige politifche Führung, es fehlte bie gemeinfame QBels. animaung und folieblich auch bie flare und bewußte politifice Bietlegung, Deshalb folgte auch ben unerborten Bluropfern ben Weltlrieges und bem unvergleichlichen Beroismins bee beutiden Bolles, und vor allem feiner Colbaten, bie Diovenidereepolee 1918. Beute baben wir ben Jubrer, wir baben unfere nationalfogialiftliche 3bee, mir miffen, mofde wie tampfen und mas wie nach bem Giege cereiden wollen, und mir buben bor allem eine Darion, bie in allen Gragen unjecee vollifden Lebensnotwendigfriten gemeiniam bente und einbeietich fühlt.

Die Große unferer Beit aber, und vor ollem bie Brone den Bubrere felbft, ber in einer noch nie bagemejenen Ginbeit bodite politifche Subericaft, geniales Felbberentum, icopfecifdes, überragenbes und weltblidenbes Multurwollen in fich verbinder, verpflichtet Die Partei, in ihr vor allem das Subrertorps, ju lester Berontwertung und Ginfabereitichaft. Debe benn je haben wir gerabe im Rriege baren gu benten, baß alles, was wir an Saleung und Pflichterfullung, an Blanbe und Lapferteit, am Fleif und Leiftung, an Deiteplin und Kamerabichaft forbeen, junadift einmal in unferen eigenen Reiben Erfüllung gefunden baben muß. Debr benn fe muß une nor Augen fleben, baß bie nationaliogialeftiche Ober nicht eine Lebre ift, Die fich in Dogmen borftellt und burch Morte allein barlegen laut, fonbern baf fie eine im Leben, in Beffanung und Cat jum Ausbend tommenbe Außerung unferen bentichen Blute- unb Chaenterwertes verlarpert.

Reichsleiter Rojenberg bat einmal über bie charafterliche Bewährung ber Mationalfoglaliften bie Morte gesprochen: "Inmitten blejes gangen Schidfals Rebe bie MSDAP, als politifde Subrung bee beutiden Boltes noch in beionberer Bemabrung gegenüber allen anberen Saltoren bes beutiden Lebens. Diefe Bemabeung bat ale Manges und bat jeber einzelne ju befteben. Ge werb fic beute feber Mationalfogfaliff, in welcher Stellung er auch immer fteben mag, ju fragen baben, ob er nach bem Giege 1933 alles getan bat, um in feiner Peefon und qui feinem Arbeiteplas ben nationalforialiftifden Gebanten allen feinen Gabigteiten gemaft ju verwirdliden und burd feine Saltung barguftellen. Go mirb fich jeber ju fragen baben, ob er allen Bollsgenoffen, allen Parteitameraben gegenüber bie ubtige Mamerabichaftlichteit unb Lopalicar eingebalten bat, und wenn ber eine aber ber anbere finden follte, bag er bier gefehlt bat, bann wieb er in ber febigen Beis bie Folgerungen gieben muffen, bier eine Beffe. rung feiner haltung vorzunehmen und fich ftete an fene Loiungen ju erinnern, bie an ber Gpige unferen Rampfes flonden und fich 14 3abre im tampferifden Muslefeprogen bewohrt baben."

Daraus ergibt fic, baf une gerabe ber Rrieg Aufaß gibt que Befinnung auf unfere 3ber, jur Bertiefung in unfer Belf. bilb und in einer ebrlichen Friftellung, wiemeit jebee perfoutid in biefer Weltanidauung bente und banbelt. Es foll leiner annehmen, gang gleich an welchem Plat er Rebt, baft er einer folden Befinnung entbebren tonnte. Denn bie nationalfogialiftliche Beltanidauung ift bie Brundlage fur Arbeit, Dienft und Aufgabe eines jeben unter uns. Belden Auftrag ber einzelne auch haben mag, fie muß Musgangepupte und Bieljebung befimmen, und nur ein in ibr begrunbetes Sanbeln ordnet fich ein in bas vom Subrer und ber Pariel erfrebre Gefamtgiel. Dir baben heute enblich die Doglichtelt, eine bewußte und einbeitliche Dolta. und Berfonlichleite. bilbung anjuftreben, ba ber Bubrer und feine 3bee uns ben Magfab gegeben baben für bat, was beuriche Art und beutides Bejen ift. Ge geht um bie Schaffung bee Topus ber beutiden Perfonlichteis ale fefte und geichloffene Charafterpragung, bie leiblich, feelifch und geiftig Musbrud unjered Blintes ift.

Benn wir an die Aufgaben benten, die ban Brogbeutiche Boltsreich jest ichon im Arlege und erft recht nach bem

Kriege haben wirb, bann ergibt fich abne weiteres, baß ber Subrer und bas Reich jur Lofinag ber deutschen Anfgaben und bes europäischen Auftrage einer großen Julie beutichen Menichen ichen bedürfen, bie bem Ibeat bes neuen deutschen Menichentopus annahernd entsprechen, Dier fieht vor uns die große und ernfte Werantwortung ber Erziehungsmissen ber nationallogialiftischen Bewegung, die fie an teine andree Infilmiten abgeben barf und tann.

Die Erziehung ber Partei bat weiterbin aber auch ben beutichen Leiftungsmenichen ju pragen. Uniere Auffaffung von ber Arbeit ift von unierer Weltonichauung nicht zu erennen. Die Arbeit odelt ben einzelnen, und fie bietet ben allein gerrechten Maßstab, ibn als Blieb bes Bolles und des Reiches zu bewerten. Dabei spielt nicht die Art der Arbeit, sandern die Art ihrer Erfühung bie entscheidenbe Rolle. Denn Arbeit und Leiftung ift in erfter Linie das Mertmal unieres neuen deutschen Molles gibt ihm in erfter Linie ben Antpruch und das Recht, Jührungsvolf in Europa zu fein.

Der Partei vor allem ermadift bier bie Aufgabe, burch ibre Ertlebung nidglichft alle lebenbigen und icopferiiden Raufte im bentiden Menfchen gur Entfaltung und gum richtigen Ginfas ju beingen. Go muß fich notwenbig ihre Corge auf alle icaffenben beutiden Meniden richten, und blefe Corge gite lowohl in leiblicher wie in feelilcher und geiftiger Sinficht. In ber Partei felbft aber muß fich bie Ergiebung und Coulung mit einer ftanbigen Ausleje ber Beften verbinben, um biefe für bie Bubrungeaufgabe unjerer Blation bereitzuftellen, 36 bente bier vor allem auch an bie Tatlade, daß Deutschland beute icon - aber befonbere nach bem Arlege - eine febr grofte Aujahl Menichen abftellen muß, bie, beauftragt mit einer Aufgabe politifcher, wirtichaftlicher ober fultweller Are, oft inmitten eines anbreen Boltstums bas Deutiche Deich und unfer Dolt ju reprafentleren baben. Co muß eine Geloft. verftanblichteit werben, bag alle biefe Menichen vorber von bee

Erziehung und Ausleie ber Partei erjaßt worben find. Berabe an fie haben wie ben ichariften Mauflab anzulegen. Um unferes Reites millen muffen fie Borbild lu haltung und Leiftung fein. Uncelästlich dafür aber ift auch eine politische und weltanichaulichen Borausiehungen erfüllt sind, ift die Sicherbeit gegeben, daß sich der deutsche Menich in Leiftung und haltung verhilblich, in politischen Fragen tlas und piechelogisch eichtig und völltisch inflintesieher verhält. Es fleht außer Frage, welche entscheiden Bedentung biele Frage im Zusammenbang mit ber Erfüllung unteres europäischen Jührungsauftrages bat.

Wir alle haben bas unerborte Glud, ber Generation angugeboren, bie Abelf hieler ihren Führer nennen barf. Wir baben bas ftolge Erlebnis, jum ersten Male in ber beutiden Geichichte in biefem Ausmaß bie Kraft unferes Blutes vereint zu seben mit ber ibm entiprechenden Weltanichanung. Diese Einheit von policijder und militärlicher Macht und revelutionärer Draamit ber Idee gibt uns die Gewisibeit des enbyültigen Sieges über alle Mächte, bie nicht nur in Deutschland, sondern und in Europa lebenswidzige und notuefrende Prinzipien zur Auswirlung gebracht haben und fich jest nech einmal gegen ihre völlige Aberwindung aufzulebnen versuchen. So ist unter Deutschland durch Abelf Pieler wieder zu fich selbst gelommen, und gleichzeitig bat damit ber europäliche Kontineut sein gesundes, schlagendes herz wieder erhalten.

Das aber verpflichtet die Partel und vor allem ibre Jahrericaft, heute und in Jutunft mermäblich fich einzuseben für
ben Führer, für Reich und Boit. Wir wollen ben Glauben
an den Ewigteierwert unferes Blutes berbinben mit einem
harten und entichloffenen Willen, mit einem tapferen Deepen,
und wollen bies aus ber Gefenntnis beraus tun, bab immer
nor bem Bolte fich der Segen ber almächtigen Gottbeit
juneigt, bas bas leben frendig bejoht und feinen Auftrag in
diefem Dajein tampferiich erfüllt.

(Anrtichung bon Geile 91)

Die Abgrengung ber Arbeitegeblete unb ben Werfolg einer gemeinfamen politifchen Linfe biefer Amter fichert ein Stabeamistelter. Diefer fteht in flandiger Sublung und Werbinbung mit ben Diftrittsflandortführern, die in ben Diftril. ten ale Dobeiterrager bie Subrung und Aufucht über Die Stanborte und Stugpunlie ber MGDUD, avenber. Den Diftrilteflanbortführern ift ein Brabeamteleiter gugeteilt. Ibre Dienftftellen gliedern fich analog ber Leitung bes Arbeitebereichen, bengleichen bie Stanbortführung. Für ble Meinhaltung und Sauberfeit ber Partei forgen Parteigerichte. In Wolling bes weiteren organifatorifden Aufbabes ber MEDND. ift im Ginverpehmen mit bem Reichtidahmeifter eine Parteifinongverwaltung eingerichtet. Die Angeborigen ber Bewegung exhalten baburd bie Bloglichleit mit L. Januar 1941, ibre Mitgliebebritrage bei ben Stauberten ber DEDAP. im Generalgouvernement ju entrichten.

Der Arbeitsbereich ber NSDMP. Generalgouvernement ist territozial bas größte Gebiet, bas die NSDMP. als Organisation abulich einer Sauleitung umfast. Die befenberen Berbaleniffe bes Generalgonvernements beingen es mit fich, baf die Angebörigen ber MSDAP, jahtemaßig in teinem Berbalenis jur Flachenausbehaung bes Landes Reben. Je ber Parteigenoffe muß daber Atelvift fein! Die Aufgaben, die uns die Bewegung fellt, erfordern ben Sinfat, jedes einzelnen. Deshalb wurden die Stabe in den Bebeitsgebieten bewußt klein gehalten. Arobbem wird mit wenig Mitteln in einer an fich geringen Zahl von Kampfarn und Ateivisten die MSDAP, im Generalgouvernement für alle Zeiten ibre Festung aufbanen. Sie wied und mabnen und erinnern, das dieset Land mit dem Glute bester beutider Soldaren erfämpft und erobert wurde. Laufende vollsbeutider Männer und Frauen mußten ihren Blutzell entrichten! Die Bewegung wird bas Bermächtnis dieses Opfers haten.

Die Partet wird Garant bafür feln, baß in Zutunft hier nur Nationalsozialisten an die Arbeit geben, die ihren Stolz und ihre Freude darin feben, unter einem ber altesten Mittampfer bes Führers alles zu geben für bas neue und größere Deutschland und feinen Führer.

3)

#### Nauerschienenes Schrifttum gum Thema und zum Freiheitstampf Europas

Du Prel, Mar Freibert (als Berausgeber und Bearbeiter): "Das beutide Beneralgouvernement Bolen." Ein überblid über Bebiet, Beitaltung und Befdichte mit 12 Ratten und 33 Abbilbungen, Bud-Berleg Dft, Rratau 1940. 344 Getten, 4,50 MMt.

Du Bret und mehrere ausgewählte Camfennes geben umfaffenbe Mustun)i über bie wichtigten Gragen begüglich ben Generale

doubtraements.

Sind, Werner: "Wir marichieren für bas Reich." Derlag Gerbard Stalling, Olbenburg 1940. 239 Geiten,

Ein Beugnis für bie Sattung bentider Jugend im Rampletteb.

ats des pulntiden Teldunges.

Borftreuter, Abalbert: "Dentiches Mingen um ben Diten." C. 3. Weller, Berlin 1940. 398 Geiten, geb. 32, - NM.

Dus jehr gut ausgeftatiete Buch zeigt in bret großen Teiten Die gewaltige tulturelle, foartiche und mirtidalilide Beiftung bes Deutschlums im Olien. Das Geleitware ichtreb Reicheftallhalles Givifer und als Berausgeber jeichnet Gaufeiter Grof. Jung. Mug Die über 160 mertvollen Belber bereichern biefen Band

Roifinna, Buffan: "Das Beichfelland, ein uralter Beimatbaben ber Bermanen," 3., verb. Muflage. Rabibid, Leipzig 1940. 52 Geiten, tart. 2,- DiD.

Erbringt ben Bemein, bag Rorboftbeutichland, inabefondere ban Weichfelland, icon Jahrhunderte bindurch germanich befiedelt war, ehr bie Glamen ibre eime 500 Jahre mabrenbe "Grreichaft" antraten.

Laenen, Baralb: "Polnifdes 3mifdenfpiel." Band von Buge Merlag, Berlin 1940. 350 Geiten, 6,50 MM.

Der Berfuller ichilbert mil Cachlichfeit und nos tiefem Einblid ben faliben Eniger nub bie wechteinden politifden Rrafte Bolens, Ruch biefes Worf ift nor eine Bebetigung, bag ein folder Staat im Often Epijobe bielben mußte.

Pranfe, Frit: "Die polnifde Preffe im Rampf argen bie beutiche Bollegenppe in Pofen und Well praufen," Ronrad Birgel-Bertag, Burgburg 1940. 91 Geiten, J. - DiDi.

Mertwone Schrift, bie ben Einfan ber polnitchen Breffe gegen bie deutide Molfegenope int 1918 jeigt, ober nuch die Jeit vor-her bezüchichtigt. Sie belegt, das die polnitche Presse auf die Mer-nichtung bes Bentichtums hinarbetleie und für eine Besteung bes eigenen Molfes nichts tal.

Morig, Bris: "Wom Werden und Befen ber Danfe." Roebler u. Amelang, Leippig 1940. 148 Beilen, fart, 3, - RM.

Eine Geschichte ber hante, bie flart berausfiellt, bag bie ure paunitibe Auswirtung biefer faufmannichen Bereinigung auf ben Regien bed Gemeinschaftnaeisten und bem gleichen Ritut ber fie iragenden Renichen beruht. Das Buch ift in feiner eineragiamen und furt gesaften Dartellung und ieiner einsche anb fiar bardbachten Sprache beilpfelbalt. Die Bildetchtung des Leices wird nicht nur auf die geschichten Tatjachen die inder innbetn einderinglich auf die gestaltenden Riafte ber fante und ihre politise Auswirfung for den Geweinwohl bingelenti.

Cappol, Berbard: "In Barthe unb Beidfel Deutides Boidial," (Univerfalbibliethel) Reclam, Leiptig 1940. 76 Seiten, 0,37 Mil.

Gibt einen Gefumtuberblid über bas Unrecht bes beutiden Boltotume auf Die bentigen beutiden Beblete. Die Arbeit eignet fich jur Bermittlung eines erften, allgemeinen Aberblies.

Sappel - Smart - Beibbage: "Glabtführer von Rratan." Berlog &. Dirgel, Leipzig 1940. 128 Geiten. 3,- Dim. Bant 1 ber bentichen Stadtführer im Dien, nmiangteicher

Tegtiell, reiche Bebilberung.

Bollebund fur bas Deutschtum im Ansland (Derausgeber): "Eron palnifder Billfur." Aus Arbeit unb Rampf ber volledeutiden Jugend im ebemaligen Polen Berlag Grenge und Mustant, Berlin 1940, 47 Geiten, 0,40 MM. Enthalt eine gute Bilbernusmahl nom Einfag ber Jugenb im Bolfotamelumpi ber Dentichen in Bolen.

Wagner, Beorg: "Gubeten. Ga, in Dolen" Abam Rraft-Berlag, Rorlebad - Leipzig 1940. 44 Bl. mit Abb.

Gin wertwolles Bilberbud nom Ginfah fobetenbeutider Sa. Manner im politigen Gelbjug.

Beb, Albert: "Das Recht bes Generalgouverne. mente." Die Werordnungen bes Generalgonverneure fur bie beiebten polntiden Bebiete und die Durchführungsbeftimmun. gen biergn, nach Sachgebieren geordnet. Stand vom 1. Dlai 1940. Terlausgabe mit Mumertungen, Bermeifungen und ein ausführliches Gachverzeichnis. 2., unveranderte Auflage, -Rratau (Wielapole I): Burgverlag, 1940, 506 G. 5, - RM.

Das Buch dient gur Orientierung über bie von ber beutichen Bermoliung ergetifenen gefenlichen Thagnabmen.

Micgand Baethold: "Polnifde Prieftet." Der polisiede Ratholigismus ber Polen in ber milbelminifden Arn, Dangiger Berlagegefellicalt, Dangig 1940. 23 G. 0,40 MM. Aus: Chriften ber Abolf Ditter-Schule, Schulungsburg Danitg Jenfan b. Die Dap., D. 32.

Das Best behandelt einbringlich ben politifcen Ratbeligiomus als nationalpolnifice Propagandamittel und jeigt die Rulle auf, bie ber in ber Jenteumpurtet organifierte beutiche politische Katholizioman im Bwilton Roich in ber Belenfrage gespielt but. But die vollepolitische Schulungvarbeit wichtig.

Comenbaulen, Friedrich von: "Die Berteidigung Ditt. teleuropas." Engen Dieberiche Berlag, Jena 1940. 379 Geiten. 7,50 DEM.

Unter Der Beraungeberichaft Cachenhaufens behandeln G. Oftreich die Berteidigung Mitteleutopas im Zeitaltet der Resonntion und M. Scheibt im Zeitalter des Prinzen Gugen. A. Schwertleger ichilderd den Rampl gegen die franzbliche Revolution und Rapoteon und G. Frang ben Melitrieg. So entftolt ein Band, der in delanderer Klurdelt die entscheinen Schicklichen ber europäischen Geichichte pulzeigt und bem gegen-wärtigen Reieg den geschichtlichen Siniergrund gibt.

Duffel, Carl: "Cucopa und die Adle." Effener Derlageanftaft, 1940, 125 Betten, 2,80 MMt.

Der Rationatiopialismus und ber Soldismun bebeuten ben Durcheuch jur geiftigen und politifden Beiblibeftimmung ftone itnentafeuropas. Dies entwidelt ber Berlaffer, wobet eine außersorbentlich wertwolle Zeittafel angelagt ift.

Dalfeld, Abolf: "Deutichland und bie Deftmabte." Engen Dieberiche Berlag. 108 Geiten. J,80 MM.

Die Notwendigleit ber Nenordnung Curopas mirb durch bieles tonninisreiche Bud in geichidter Meije belegt. Dir ber Ginigung Europao merben bie Gleichgewichisibeen und Cinfreifungoperiuche ber Sognet endfultig vernichtet.

Dausboier, Rael: "Der Rontinentalblod." Benfealverlag ber MSDAP., Danden 1940, 55 Seiten, 0,80 MM.

In Den "Rriege driffen ber Meldoftubenienfilhrung" erfdien auch blefes politifch mertvalle Beit mit ben imet Kapiteln "Belt-tand — Europa, Kontinental-Bottiff" und "Geopolitifche Rolo-niutmöglichteiten".

Stiene, Friedrich: "Benbepuntte europaifder Gefdidie." Beelag Philipp Reclam fun., Leipzig 1940. 247 Seiten, 7,50 MM.

Bom politifden Tellament Aldelteus bis jum großbeutichen Freibeltofampi unierer Lage ftellt und Stiene Die gengen politi-iden Geftalter und entlichtenbe Geichebniffe in beraus, baf fie jum politichen Denten und Schauen anregen, webel Deutschlund im Mittelpuntt Bebenbleibl.

Bur voellegenben Solge: Die Titeffelte geftaltete D. Schirmer, Berlin. Die Aufnahmen ber Milbfeiten flammen wen Bogo (1). Stofbach (1), h hoffmann [6], Araustopi (1), Lang (1), Oftlaubbild (1), Goret (6), Gounte (2), Weltbifd (1). nungen fertigien u. a. g. Rotiner (6 07), Strattl (6 76), Reimeld (S. 82, 83 a. 87). Die Rarie G, 86 und die Titelidriften jeichnete & Chiemer, auf S. 70 unter Bermenbung einer Beich nung non Brof. Comeiner (Mjointe), Die Rarten auf ber vierten Umichlagfeize ftammen oben linte aus bem Buche "Deutlichen Ringen um ben Dften" von Maatbert Garfreuter und Cantelter Prof. Bung, C. T. Beller Berlag, unten nom Bolf und Reld Berlag.

firen nogeben: Der Reichsorgentistionsleiler — Hountichnlungsamt houpeichriftleiler Reichsamtoleiler Frang H. Momeries, Wan. Danben, Bareite. 15. Ferneuf: 50.76.2t. Berlog: Frang Gher Nacht Gmbh. (Jentralerring der NORM). Jaeignieberlaffung Berlin SRIG.

96

Neuerschienenes Schriftium gum Thema Their pf Europas Black betausgeber und Bearbeiter): 19 inuvernement Pelen." Raltung und Beidichte mit m 1. Bud-Berlag DR, Arafau 80 le Camtennee geben umfauenbe tagen bejagtidt bes Generale rieten für bas Deich." 3/Colo benburg 1940. 239 Beiten, utider Jugenb im Ramplerlebfor Stingen um ben in 1940. 398 Griten, geb. 8 geigt in brei großen Teilen bie nd mirticalilide Leuteng Des itmott ichties Reidinfartheiter tet Confetter Broj. Sang Mad 7 brichern bielen Banb. dielland, ein uralter paen." 3., berb, Buftage. ien, tart. 2, - MM. Magenta erbeitbentichland, insbriandere rte binburd girmenich bentaelt 10 Jagte mabrende "Derrichaft" 3mifchenfpiel." Bans 350 Seiten, 6,50 MML idifeit und aus liefem Ginblid nben politidien Rrafte Bolens tittigung, bag ein jolder Staat ed de Preffe im Rampf Œ egeuppe in Polen und gel-Berlag, Burgburg 1940, 9 fat ber polnochen Atefe gegen jeigl, ubet auch bie Beit vor-tie polnifche Liebe auf bie Ber-Yellow tete und fut eine Beffernug bes 8 und Befen ber Banie." 1940. 148 Beiten, tart. bart berausftellt, bag bie erifmannicen Breeinigung auf tes und bem gleichen Rint ber tung and feiner einfuden und elhatt. Die Blidrichtung bes Dichtlichen Tatjagen als ulche, llenden Rrafte ber fanje und Gemeinwohl hingelenti. 10 arrbe unb Beidiel Unverfalbibliotbel) Reclam, et das Anrecht bes beatigen atichen Gebiete Die Arbeit 63 eriten, allgemeinen Uberblids. as: "Stablführer ven Leipzig 1940. 178 Geiten N bret im Duen, umfangreicher 83 Blue im Ausland (Berausgeber): t." Aus Arbeit und Rampf ebemaligen Polen. Merlag 40. 47 Setten, 0,40 MM. pom Gining ber Jugend im Bulfotumelampi ber Deutschen in Bolen.

Wagner, Beorg: "Guberen-St, in Polen." Abam Krait Berlag, Karlibad Leivig 1940. 44 Bl. mit Abb. 3, RM.

Gin wertvolles Beiberbuch vom Einfag fubetenbeuticher SU.

Beh, Albert: "Das Mocht bes Generalgouvernes für bie mente." Die Bererdnungen bes Generalgouverneurs für bie besetzten polizichen Gebiete und bie Durchführungsbestinnnungen bierzu, und Sachgebieten geordnet. Stand vom 1. Mai 1940. Tersausgabe mit Annierlungen, Aerweifungen und ein austnbriides Sachverzeichnis. 2., unveranderte Anflage, — Kratau (Bietapole 1): Burgverlag, 1940, 500 G. 5, — RD.

Das Bud bient jur Ottentierung aber bie non ber beutichen Bermaliung ergriffenen geleglichen Dagnahmen

Wiegand Barthold: "Polnifde Priefter" Der politiete Katholigismus ber Polen in ber milbelmuifden Ara. Dangiger Berlagsgesellichaft, Dangig 1940. 23 S. 0,40 RM. Ins: Schriften ber Aboli-hitter-Schule, Schulungeburg Dangig-Jenlau b. DISDAP., D. 32.

Das heft behandell einveinglich den politifden Raiboligionjus als nationalpointides Propagandamittet und zeigt die Rolle auf, die ber in der Zentrumspartet organifierte beutiche politische Raibalizismus im Zweiten Reich in der Polenfrage gespielt bat. Jur die polispolitische Schulungsardett wichtig.

Codenbaulen, Friedrich von: "Die Berteibigung Dilt. teleuropas." Eugen Dieberiche Berlag, Jena 1940. 379 Geiten. 7,50 MM.

Unter ber herausgeberichaft Cochenhaufens behandeln G. Offteich die Berfeibinung Mitteleuropas im Zeitalter ber Acformation und Al Schibt im Zeilniter bes Pringen Eigen Al.
Schwertieger ichtibert ben Rampf gegen die trangfiffe Revolution und Aspoleon und G. Frong den Melitirien Go entfleht
ein Band, ber in besonderer Rinchelt ale entschibenben Schielaistragen ber europäischen Geschichte aufgeigt und bem gegenwarrigen Rrieg den geschichtelichen hintergrund gibt.

Duffel, Carl: "Curopa unb bie Ichfe," Effener Ber-

Der Rattonetfogiationus und ber Saldismus bebeuten ben Durchtruch gur geiftigen und politifchen Setolibestimmung Kontinentaleutopus. Dies entwickelt ber Bertaffer, wobet eine aufgere orbentlich wertwolle Zeitiafel angelugt ift.

Dalfeld, Abolf: "Deutidland und bie Wellmachte." Engen Dieberiche Merlag. 108 Beiten. 3,80 RD.

Die Notwendigleit ber Neuordnung Gurapay wird burch bieles tenninisteiche Buch in geididter Bieile beiegt. Mit ber Winigung Gurapas merben bie fideichnewichtpideen und Ginfreifungoverludie ber Gegner endguttig vernichtet.

Daushofer, Rarl: "Der Ronlinentolblod." Zenfralverlag der NGDIP., Münden 1940, 55 Gricen, 0,80 MDt.

In den "Ariegnichtiften der Reichtlubentenfuhrung" eribien auch blejes politisch wertoulle heit mit den zwei Kapiteln "Feilfend Europa, Kontinental-Boiltif" und "Geopolitische Kuluniolmöglichteiten"

Stieve, Friedricht "Wendepuntte europäifder Befcidte." Derlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1940. 247 Seiten, 7,50 MM.

Bom politifden Teftament Richeltens bie jum grobbeutichen Freideltolampt unierer Tage itellt und Stiebe ber groben politichen Gestalter und entideibenbe Geldehnille to heraus, baf fie jum politifden Denten und Schauen anergen, wobei Deutschand im Blittelpurtt fiedenbletbt.

Ber vorliegenden Folge: Die Attelfeile geftaltete D. Schlimer, Berlin, Die Unfachmen der Bildfeiten ftammen von Bogu (1), Exofdach (1), S. Solimann (8), Reaustopf (1), Lang (1), Offondbild (1), Schert (2), Sännte (2), Weltbild (1). Die Zeichnungen leritgten u. a. F. Röftner (5. 67), Stratif (6. 78), Reimeio (5. 62, Au. 67). Die Rarte S. H und die Attelfchriften geichnete ft Schiemer, auf S. 78 unter Verwendung einer Ieldenung einer Ieldenung einer Ieldenung eine Fallenung eine Bammen oben Unfalut Die Rarten auf der oferten Unichlackeite Bammen oben Unfa aus dem Buche "Drutsches Kingen um den Often" von Paulbert Farfrechter und Gauleiter Prof. Jung, C. M. Weller-Berlag, unten vom Voll und Reich Berlag.

Per au b geber Der Reichvorganilationeleiter - hauptichalun nantt beuptichtliteter Reicheamtsteller Franz h. Momerien, Work, Banden, Barrate, 15 Berneuf 50,7621. Berlag: Franz Sher Racht Comby. (Bentralverlag ber NSDAB.). Zweignieberlaftung Berlin Sitt.